# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 28.)

6. Marca 1845.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Czas                                                      | Reau                                                                                   | tr sprów<br>y do 0°<br>m. miary<br> wiedeńs             | metr<br>Reaum.                                                                          | Termo- Psychro-<br>metr metr                                                                                               |        | miary Wia |       | Stan atmosfer                                                                                          |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2. Marca   3          | 2Po.<br>10. N.<br>W. ©<br>2Po.<br>10 N.<br>W. (e)<br>2Po. | 27,234<br>27,927<br>27,960<br>27,134<br>27,030<br>26,963<br>26,978<br>26,988<br>27,038 | 27 11 10 12 28 0 5 27 10 12 27 8 8 27 8 8 27 8 8 27 9 1 | - 8,5<br>- 5,8<br>- 5,8<br>- 9,2<br>- 10,4<br>- 2,6<br>- 5,8<br>- 6,5<br>- 1,8<br>- 5,3 | 0,74 82,33<br>1,04 87,66<br>0,72 85,44<br>0,69 91,70<br>1,16 75,64<br>1,04 87,75<br>1,04 93,51<br>1,22 75,29<br>1,05 85.81 | 0, 047 | Połud. Z. | słaby | pochmurno mgła, zawieruchz. rzadko pokr. chm. 4. — pogodny. pochm. mgła p. śnieg. —— śnieg. cnmurno 4. |  |  |

Sredni stan wilgoci dnia 2. Marca: 85,81; dnia 3. Marca: 85,03; dnia 4. Marca: 84,87 pCtu.

Temperatura powietrza ( najwiękaza ) w przeciągu 24. godzia ( najmniejsza ) 2. Marca (-4,02) 3. Marca (-2,06) 4. Marca (-106)

### Przyjechali

Dnía 2. Marca: Merkl, i Duchnowski, c. k. Kommissarze cyrkutowi, z Żótkwi. - Dr. A'ber-

tas, c. k. Kapitan, i Hrabia Courson, c. k. Podporucznik, ze Stryja.

Dnia 3. Marca: Hrabia Krasicki, z Dubiecka. - Hrabia Drohojewski, ze Stanisławowa. -Zelechowski Felix, z Zelechowa. - Ziołecki Jan, z Glinny. - Melbachowski Adam, ze Złoczowa. - Bilinski, c. k. Kapitan-Audytor, z Tarnopola. - Pokorny, c. k. Porneznik, ze Stryja. - Baron Wasmer, i Skolimowski, c. k. Podporucznicy, z Zołkwi. - Soroczyński, c. k. Podporucznik, z Jarostawia. - Zardziński, e. k. Podporucznik, z Wiednia.

### Wyjechali zo Lwowa.

Dnia 2. Marca: Domaradzki Ludwik, do Kołodziejowa. - Kunaszewscy Władysław i Hiero-

nim, do Brzeżan. – Beltrami, c. k. Kapitan, do Sambora. D n i a 3. Marca: Hrabia Zeleński Wit, do Tarnowa – Hrabia Dzieduszycki Ludwik, do Zborowa. - Hrabia Desfours, c. k. Rotmistrz, do Krakowca. - Baron Horoch Xawery, do Moranico. - Uzuanski Alexander, do Przemyśla. - Młyński Henryk, do Czernicy. - Bogdanow cz Maxymilijan, do Przemywółek. - Siemiginowski Jakób, do Zaleszczyk. - Skwarczyński Stanisław, do Brzeżan.

#### Dnia 26. Lutego. Srednia cena, Srednia cena. pCtu. w M. K. pCin. w M. K. Obligacyje długu Stanu - - - (5 1172 1,4 Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 (4 )102 118 .Kamery nadwornej pożyczki przy- (5 Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (11/2) -) ---Kamery nadwornej pożyczki przy- (5 1112 3/16 nów Tyrolskich - - - -- - (4 )100 314 muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (4 1/2 ) -(31/2) -nów Tyrolskich - - - -Pożyczka do wygrania przez losy z r. 1834 - - - - - - - - 782 112 Obligacyje powazechnej i węgierskiej (3 Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 Kamery nadwornej, dawniejszego (21/2) 65 długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1/4 ) -66 115 Ohligacyje wiedeńskie hankowe - (2 1j2 ) 65 Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 życzki - - - - - - - (15/4) ---Obligacyje powszechuéj i węgierskiej (3 ) -Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR. -Kamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) -Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju długu Lombardzkiego, tudzież we (2 114 ) -Florencyi i Genu. zaciągnionej po- (2 ) 55 życzki - - - - - - (1 314 ) --Daia 27. Lutego. Srednia cena. (Skarb.) (Domest.) pCiu. w M. K. (M. K.) (M.K.) Obligacyje długu stanu -(5 )112 3|8 Obligacyje Stanów Anstryjac- (3 14 detto 1102 118 kich powyżej i niżej Anizy, (212) -

(Skarb.) (Domest.)
(M. K.) (M. K.)
(Zech, Morawii, Sziązka i (2 114) —

Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54

Gorycyi — — — (1 314) —

Gorycyi - - - - (1 3/4 ) - - Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR. - 90 Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju - 517

Kurs wexlowy w M. K. z dnia 27. Lutego.

133 3|4 g. 2 m.c. Amsterdam, za 100 talar. Kur. tal. Augsburg, za 100 ZR. Hur.; ZR. 98 Frankfurt n.M. za100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 1/2 Genua, za 300Lir.nove di Piemonte ZR. 114 114 g. 2 mic. Hamburg, za talar. bank. 100; Kur. Tal. 143 318 w. 2 mie. Livorno, za 300 Lire Toscany ZR. w. 2 mie. 97 9-48 112 3 mic. Londyn, za funt szterlingów ZR. Medyjolan, za 300 austr. Lir, ZR. 99 318 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 114 1/2 w. 2 mie. 114314 w. 2 mie. Paryż, za 300 franków ZR.

### Kurs lwowski

w monecie konwencyjonalnéj.

| Dnia 5. Mar                                      | ca. |      |     | zr. | kr.    |
|--------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|--------|
| Dukat hoienderski                                | -   |      | -   | .4  | 34     |
| Dukat cesarski                                   | -   |      |     | 4   |        |
| Bubal rassvicki                                  | -   |      | -   | 1   | 31 112 |
| Wurant polski (6 21, pol.)                       | -   |      | -   | 1   | 22     |
| Listy zastawne galicvi-/                         |     | \zad | aja | 100 | -      |
| Listy zastawne galicyj-(za 100 skie (bez kuponu) | ar. | daja | }   | 99  | 30     |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 25. do 28. Lutego 1845.

Chrześcijanie:

Franciszek Le Baque, Professor akademii techu., 48 l. m., na zapalenie płuc.

Domicela Honorata Kosciuk, córka kredencerza, 3 1/2

roku m., na zap. wnętrzności. Jakob Piduti, syn optyka, 2 1j2 roku m., na konwuls. Ludwika Wilczyńska, wdowa poślusarzu, 52 l. maj.,

i Antonina Schally, sierota po Adjunkcie żywn. wojskowej, 23 l. m., na such. płuc.

Petronela Berezowska, córka dozorcy więźniów, 9 mies. m., i Julija Mazurkiewicz, 6 dni maj, na konwulsyje.

Józef Zapuchły, syn ogrodnika, 10 mies. maj., na niemoc.

Maryja Jaremkiewicz 11 dni m., na konw.

Rozalija Hurkacz, córka szewca, 6 mies. m., na kokl. Maryja Jurkiewicz, wyrobnica, 56 lat maj., na suchoty płucowe.

Teodor Janicki, parobek, 65 l. m., na zapalenie pł. Antonina Goatkiewicz, wyrobnica, 26 l. m., na suchoty płuc.

El2biéta Nizankowska, wdowa po kościelnym, 75 lat maj., przez starość.

Maryja Nesińska, wyrobnica, 40 l. maj., na wrzody

w wnętrznościach. Jan Kłembaszewski, wyrobnik, 84 l. maj., na zapalenie płuc.

Marcin Jędrzejowski, szewc, 40 l. m., na suchoty płucowe.

Franciszek Weltschan, czeladnik browarski, 65 l. m., na zapalenie płuc.

Adam Kozyrski, 37 1. m. na such. pł. Amoni Hołubiec, poddany, 50 I. m., na such. pł. Maryja Kobilak, uboga, 60 I. m., na gangrenę. Maryja Wozna, uboga, 48 I. m., na zap. pł.

Wojtek Gajowiak, woźnica, 26 l. m., na ostabienie. Luczko Kogut, poddany, 40 l. m., na kurcz.

Apolonija Nowakowska, chałupnica. 61 l. m., na suchoty płucowe.

Maryja Karczmar, córka poodanego, 16 l. m., na febre kons.

Agniszka Mierzyńska, 25 dni m., na kons.

Katarzyna Pietrak, służąca, 50 l. maj., na apoplexyję krwi.

#### Żydzi:

Abraham Kunst, tandyciarz, 69 l. m., na zapal. pt. Simche Landau, zebrak, 28 l. m., na such. pt. Rude Kormes, wdowa po nauczycielu, 70 l. maj.,

przez starość.

Józef Chaim Hescheles, dziecię tandyciarza, ! 1/2 roku maj., na kaszel chroniczny.

Perl Bicz, traktyjernik, 50 l. m., na osłabienie.

Feige Brück, 10 mies. m., na koklasz.

Mancle Schmess, dziécię kucharza, 15 mies. maj., na konwulsyje.

## Doniesienia urzędowe.

(347) Edietum. (3)

Nro. 39356. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolicase DD. Vincentio Milzecki et Antonio Ruszczyński medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum DD. Josephi et Antoninae de Starzyńskie conjugum Zubrzyckie de praes. 31. Decembris 1844 Nro. 39,356 eosdem resoluto hujati sub hodierno edito inviatos esse, ut praenotationem vi resolutionis ddto. 11. Julii 1815 ex puncto 2do complanationis inter Alexandrum Zakrzewski, tum Vincentium Milzecki et Aloisium Ruszczyński 19. Maji 1815 initae juris ob non solutam die 15. Junii 1815 quotam 575 il. 6 xr. V. V. Advocatiam Weglowka per unum adhuc annum arendatorie possidendi, pro re Antonii Ruszczyński et Vincentii Milzecki in statu passivo Advocatiae Weglowka lib. Dom. 23. pag. 192. n. 5 on. effectuatam justificatam esse, aut in justificatione pendere, in termino 90 dierum probatorie doceant, quo secus praenotatio haec deleretur.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsorum ignotum sit, ideo Advocatus D. Sekowski cum substitutione D. Advocati Tustanowski, ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemqne superus memorata resolutio intimatur, de qua reiolutione supra citata Edictum

isthoc notitiamsdat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 14, Januarii 1845.

(554) Edictum. (3)

Nro. 2889. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense judaeis Mortko Rost et Jossel Fischer medio praesentis Edicti notum reddit: contra cosdem, ex parte Dni. Leonis Wroblewski, puncto extabulationis Summae 1100 flp. in Mon Conv. c. s. c. super oppido Czortkow teste libr. dom. 194. p. 3. n. 10. on. pro re Mortko Rost et Jossel Fischer haerentis - sub praes, 27. Januarii 1845. ad Nrum. 2889. huic Indicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam judaeis Mortko Rost et Jossel Fischer eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Advocati Domini Gnoiúski, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termine 19. Maji 1845. h. 10. m. ad oralem causae pertractionem praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, vel sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae, defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Februarii 1845.

(553)Edictum. Nro. 2890. Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Ignatio Kuczyński medio praesentis Edicti notum reddit: contra eundem ex parte Leonis Wróblewski, puncto extabulationis sententiarum C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis ddto. 22. Augusti 1791. et aulicae ddto. 14. Scptembris 1792. ad Summas 330 Aur. c. s. c. et 214 Aur. se referentium, ad statum passivum Summae 91000 flp. et respective oppidi Czortkow teste lib. dom. 127. pag. 125. n. 90. on. translatarum et pro re Ignatii' Kuczyński haerentium, sub praes. 27. Januarii 1845. ad Nrum. 2890. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam D. Ignatio Kuczyński periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Duniecki cum substitutione Domini Advocati Czajkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino 19. Maji 1845. h. 10. m. ad oralem causae pertractationem praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum cligendum et Judicio nominandum, ac ea legi confermiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Februarii 1845.

(588) Kundmachung. (3) Mro. 2807. Vom f. f. Lemberger Landrechte als Obervormundschaftsbehorde wird hiemit bekannt gegeben, daß über Lorenz Pawlowski Sohn

als Obervormundschaftsbehörde wird hiemit bekannt gegeben, daß über Lorenz Pawłowski Sohn
des zu Nakło, Przemyśler Kreises, am 19ten
Oktober 1829 verstorbenen Untheilsbesigers Stanislaus Ritter v. Pawłowski die Vormundschaft
auf unbestimmte Zeit verlängers werde.

Uus bem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 12. Februar 1845.

### Obwieszczenie.

Nro. 2807. C. K. Sąd Szlachecki Lwowski jako wyższa opiekuńcza instancyja niniejszem wiadomo czyni, iż opieka nad Laurencym Pawłowskim synie pozostałym po ś. p. Stanisławie Pawłowskim właścicielu części wsi Nakłow Cyrkule Przemyskim leżącej dnia 19go Października 1829 tamże zmarłym na czas nieograniczony przedłużoną zostaje.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego.

Lwow dnia 12. Lutego 1845.

(555) Rundmachung. (3)

Mro. 1118/845. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, es sey auf Unsuchen des Ignatz Papp zur Vefriedigung des ersiegten Betrags pr 2620 fl. 18 fr. W. W. we= niger Zwei Zwanziger sammt Zinsen und Gezrichtstosten zur Veräußerung des dem Schuldner Fischel Berger Katz bermalen aber seinem Zessionar Jacob Berger Katz gehörigen sechszehnten Theiles der Realität unter Nro. 547 2/4 nach Erklärung der Gläubiger der letze Termin auf den 27ten März 1845 3 Uhr Nachmittags unter nachstehenden erleichternden Bedingungen bestimmt worden:

1tens. Bum Ausrufspreise wird ber Betrag von 555 fl. 43 fr. M. K. als erhobener Schatzungswerth bes zu veräußernden Untheiles an-

genommen.

2tens. Die Kauflustigen sind gehalten, an Reuzgeld 5\, 100, das ist: den Betrag von 27 st. 47 fr. K. M. zu Kanden der Lizitazionskommission zu erlegen, das vom Bestbiether erlegte wird zusrückhehalten und in den Kaufschilling eingerechenet, den Uibrigen dagegen nach Beendigung der Lizitazion zurückgestellt werden.

4

stens. im oberwähnten letten Termine wird der gedachte Realitätantheil für den Fall, wenn folder über oder um den Schätzungwerth pr. 555 fl. 43 fr. K. M. nicht verkauft werden sollte, auch unter dem Schätzungswerthe veräußert werden.

4tens. Der Käufer ist verpflichtet, nach Maßgabe des Unbothes jene Gläubiger, die ihre Forderungen vor dem Auffundigungstermine nicht übernehmen wollten, auf sich zu nehmen, und folche auf dem erstandenen Untheile sicher zu stellen, jedoch mit Ausnahme des Exekutionsführers Ignatz Papp, dessen Forderung ihm nicht belassen werden wird.

5tens. Ist der Bestbiether gehalten den Rest bes Unboths, welcher nach den übernommenen Korderungen erübrigt, oder nach Umständen den ganzen Kaufschilling binnen 30 Tagen nach der Verständigung, daß die gegenwärtige Lizitazion zur gerichtlichen Wissenschaft genommen worden sey, an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, oder solchen auf dem erstandenen Hausantheile von dem Zeitpunkte an, wo er zm phisischen Besitze desselben gelangt, gegen 53100tige Zinsen, auf die Dauer sicherzustellen, die ihm die Zahlungstabelle der Hypothekargläubiger zugestellt werden wird.

Gtens. Nachdem der Käufer den oberwähnten Bedingungen Genüge geleistet haben wird, wird ihm das Eigenthumsdekret des erstandenen Unstheiles ausgefertigt, die intabulirten mit Uusnahme der dem Grunde anklebenden und derjesnigen Lasten, welche derselbe zu übernehmen versbunden ist, werden gelöscht, auf den erlegten oder versicherten Kaufschilling übertragen, der Käufer wird auf eigene Kosten als Eigenthümer des erstandenen Untheiles intabulirt, und in den phissischen Besit eingeführt werden.

7tens. Für den Fall, wenn der Käufer den Kaufschilling versichert und nicht gerichtlich erslegt hatte, hat derselbe hievon die Sperzentigen Binsen, halbsahrig in vordinein, zu Gunsten der Gläubiger, gerichtlich zu erlegen, nach zugestellster Zahlungstabelle und Maßgabe des Unbothes, die Gläubiger binnen 14 Lagen zu befriedigen.

Btens. Sollte der Käufer diesen Bedingungen auf was immer für eine Urt nicht entsprechen wird auf bessen Gesahr, Kossen und Schadlos-haltung jedes davon zu entstehenden Ubgangs, eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitation ausgeschrieben und hieben der gedachte Untheil um jeden Preis verkauft werden.

9tens. hinsichtlich der Ubgaben und Lasten des zu veräußernden Untheiles, werden die Kuflustisgen an das Grundhuch und die Steuerkasse geswiesen.

Lemberg am 23ten Janner 1845.

### **Obwieszczenie**

Nro. 1118 — 1845. Magistrat królewskiego i głównego miasta Lwowa wiadomo czyni, żo na żądanie Ignacego Papp, celem zaspokojenia wygranej Summy 2620 ZlR. 18 kr. W. W. bez dwóch cwancygierów, razem z procentami i kosztami sądowemi do sprzedaży szesnastej części realności pod Nr. 547 2/4 we. Lwowio leżącej, do dłużnika Fischel Berger Katz, teraz do jego cessyjonaryjusza Jakuba Berger Katz należącej, po deklaracyi wierzycieli ostatni termin na dzień 27. Marca 1845 roku 3 godzinę po południu pod następującemi lżejszemi warunkami oznaczony został.

1) Za cenę wywołania stanowi się ilość 555 ZlR. 43 kr. w Mon. Konw, jako wartość szacunkowa wspomnionej części realności.

2) Chęć kupienia mający są obowiązani wadyjum po 5/100, to jest ilość 27 ZIR. 47 kr. M. K. do rak Kommissyi licytacyjnej złożyć, złożone przez kupiciela wadyjum zatrzymane, i w cenę kupna wliczone, innym zaś po skończeniu licytacyi zwrócone zostanie.

3) W spomnionym ostatnim terminic powyższa część realności w tym razie, gdyby takowa nad lub za cenę szacunkową 555 ZłR. 43 kr. w Mon. Konw. sprzedaną być nie mogła, także i pod ceną szacunkową sprzedaną bedzie.

4) Kupiciel obowiązany, w miarę podanego kupna, owych wierzycieli, którzyby przed zapadłym czasem wypowiedzenia swe pretensyje przyjąć nie chcieli, na siebie przyjąć i takowe na nabytych częściach realności zabezpieczyć; ostrzega się jednak, że pretensyja exekwującego Papp przy hypotece zatrzymaną być nie może.

5) Najwięcej podający obowiązany, resztę podanego kupna, po odtrąceniu przyjętych pretensyj pozostałą, lub w razie nieprzyjętych żadnych pretensyj, całą cenę kupna w 30tu dniach po otrzymanem uwiadomieniu, że niniejsza licytacyja do wiadomości sądowej przyjętą została, do sądowego Depozytu złożyć, albo takową na kupionych częściach realności od czasu wprowadzenia w fizyczne posiadanie takowych zacząwszy, na tak długi czas zabezpieczyć, dopóki mu tabela zapłaty wierzycieli hypotekowanych doręczoną będzie.

6) Gdy kupiciel zadosyć uczyni wspomnionym warunkom licytacyi, wyda mu się dekret własności na kupioną część realności, intabulowane na téjże ciężary, wyjąwszy gruntowych, lub przez kupiciela przyjętych ciężarów zmazane, na sądownie złożoną albo zabezpieczoną cenę kupna przeniesione, kupiciel własnemi kosztami za właściciela kupionych części intabulowanym i w sizyczne posiadanie wprowa-

dzonym bedzie.

7) W razie, gdyby kupiciel cene kupna zabezpieczył, a sadownie nie złożył, powinien od takowej procenta po 5/100 półrocznie z góry dla wierzycieli do Depozytu sadowego składać, po doreczonej tabeli zapłaty i w miare podanéj ceny wierzycieli w przeciągu 14 dni zaspokoić.

8) Gdy kupiciel tych warunków na jakikolwiek sposób nie dopełnił, wtedy na jego koszta i niebezpieczeństwo i pod zwróceniem szkód z tad powstać mogacych, nowa w jednym terminie odbyć się majaca licytacyja rozpisana i w tejže wspomujena cześć za każ-

da cene sprzedana zostanie,

9) Pod względem danin i cieżarów sprzedać sie majacej części realności, cheć kupienia majacy do tabuli i kassy miejskiej udać się

Lwów dnia 23go Stycznia 1845.

(579)Edictum. Nro. 3203. Caesareo-Regium. in-Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse DD. Sophiae de Terleckie Weglenska, Felici Weglenski, Josephae de Weglenskie Rzeczycka, Leoni, Joanni, Theclae et Mariae Weglenskie de domicilio ignotis - medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Adamum Joannem binom. Czarniakowski contra ipsos - puncto extabulationis contractus die 12. Januarii 1788 initi, vi cujus Theophila Moszyńska bona Lisiczynce Szyly, Szelpaki, Szechowce, tum medictatem bonorum Iszczkow et Rosochowance pro annua Summa 26358 spol. 13 gr. anticipative soluta Ignatio Weglenski in triennalem arendatoream possessionem dimisit, Dom. 41. pag. 153. n. 5. on. haerentis, una cum negativa resolutione ad Nr. 35269/1844 adnotata, e statu passivo bonorum Szechowce - sub praes. 30. Januarii 1845 ad Nr. 3203 - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Waskiewicz, cum substitutione Domini Advocati Czajkowski, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii die 22. Aprilis 1845 hora decima matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causac proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 11. Februarii 1845.

(564)Edictum. (3)

Ad Nrm. 4114 - 1845. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Catharinae de Horodyskie Kuczyńska, medio praesentis Edicti netum reddit: ex parte D. Felicianae Dobrzyńska sub praes. 6. Februarii 1845 ad Nr. 4114 contra eaudem, tum massam jacentem olim Constantiae Barańska puncto extabulationis de sortibus bonorum Jurkow, Tworkowa et Wytrzyszczka Summae 4000 flpol. ac aequivalentis usurarum ejus stipulati, iis inhaerentium, una cum subonere illius Summae pro re Constantiae Barańska exstante huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eins huic Judicio ignotam indicatam, illius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Polański, cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 7. Maii 1845 hora 10. matut. ad contradictorium praesixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa negiecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 10. Februarii 1845.

E dictum. (587)Nro. 27604 1844. A reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Annae Lewandowska, Vilhelmo Lewandowski et Ferdinando Schaper absentibus de domicilio ignotis notum redditur: quod contra ipsos nec non Gregorium Baron Mathaeus Lemiúski sub praes. 30. Novembris 1844 ad Nrum. 27604 actionem intuitu extabulationis ex statu passivo realitatis Leopoli sub Nro. 314 4,4 sitae Summae 212 Aur. holl. c. s. c. cum omnibus consecutivis positionibus et suboncribus refusionisque litis expensarum in hoc Judicio exhibuerit, ideogue Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur, visum est curatorem eis

dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advtum Dominum Smialowski cum substitutione Domini Advocati Piwocki, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. — Qua propter praesenti Edicto Anna Lewandowska, Vilhelmus Lewandowski et Ferdinandus Schaper admonentur, ut 8. Martii 1845 h. 9 m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae prolicua sibi esse videantur: damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 5. Decembris 1844.

Mro. 567. Bom Magistrate der Stadt Laucut Rzeszower Kreises; wird hiemit bekannt gemacht: es habe herr kasimir Stechlinski Mitzeigenthümer der in Laucut siegenden Realisät Mro. 83 gegen die Erben nach Felix Matakiewicz, Henriette und Sophie Matakiewicz dann gegen die Erben nach liatharina Przybilko, Anton, Ludwig, Joseph, Emilie Przybilko die Rechtsslage wegen Austritt aus der Gemeinschaft des Eigenthums der Realisät Mro. 83 unterm 12ten Dezember 1844 3. 567 hieramts überreicht,

und um richterliche Gilfe gebethen.

Da nun der Wohnort der beklagten Erben dem Gerichte unbefannt ift, fo wurde ben Felix Matawiewicz'schen Erben, Henriette und Sophia Matakiewicz der hierortige Burger Lukas Tokarski, und den Katharina Przybilkischen Erben, Anton, Ludwig, Joseph und Emilie, der hier= ortige Burger Michael Woycicki als Kurator ad actum ernannt und benfelben bie mit bem Termine auf den 30ten Upril 1845 subdecretirte Klage jugestellt. Die beklagten Erben werden daher aufgefordert, entweder am Termine bier= amts zu erscheinen, oder bis babin fich andere Bevollmächtigte zu ernennen, oder endlich ben aufgestellten Kuratoren ibre Behelfe an die Sand zu geben, widrigens im Nichtbefolgungsfalle bes einen oder des andern mit den diesfälligen Ru= ratoren verhandelt, und der Gegenstand nach der für Galizien bestebenden. Gerigtsordnung entfcbieden werden wird.

Magistrat Lancut am 31. Dezember 1844.

(545) Edictum. (2)

Nio. 14130. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense haeredibus olim Antonii Strzemeski utpote: Dno Eliae Zasławski et D. Juliano Strzemeski aut ipsorum nefors demortuorum haeredibus de nomine ac domi-

cilio ignotis - medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Cordulae Com. Fredro, qua jurisquaesitricis olim Antonii Horodyski, contra ipsos, puncto solutionis unius tertiae partis Summae 45,000 flpol. V. V. c. s. c. sub praes. 23. Decembris 1844 ad Nrm. 14130 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem praemissorum Conventorum ignotam - ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Mokrzycki, cum subsitutione Domini Advocati Gregorowicz, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii in termino in 2dam Aprilis 1845 hora 9. mat. ad contradictorium praesinito comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Forl Nobilium.

Stanislaopoli die 31. Decembris 1844.

(349) Edietum. (2)

Nro. 36952. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense haeredibus Basilii Mańkowski utpote: Theclae Mańkowska et Catharinae Mańkowska de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Advocati Waskiewicz medio resolutionis sub una editae, iisdem in causa per haeredes Basilii Mańkowski signanter Magdalenam Mańkowska seu Niedzwiecka et eosdem contra Joannem Pickarski puncto decernendae super medietate lapideae Leopoli sub Nro. 703 114 sitae ad conventum speciante executivae intabulationis Summae 500 fl. c. s. c. sub praes. 17. Martii 1843 ad Nrm 8722 institutum Curatorem in persona Advocati D. Sekowski, cum substitutione D. Advocati Raciborski constitutum, atque D. Curatori Advocato Sekowski demandatum esse, ut in termino pro die 9. Aprilis 1845 hora 10. mat. ad consignanda acta praesixo declarationem suam inferat, num exhibito per D. Advocatum Waskiewicz qua plenipotentis Magdalenae Mańkowska petito de praes. 17. Martii 1843 ad Nrm. 8722 tum illatae ex parte ejusdem Advocati replicae, nomine corundem accedat, nec ne, secus his scriptis pro tacite accedenti reputabitur.

Cum autem hic Judicii domicilium eorundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Sękowski, cum sphatitutione Domini Advocati

(364)

Raciborski uti supra jam dictum est ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Januarii 1845.

Kundmachung. (397)Mro. 52. Bur Befegung der Forfters-Stelle für die Glinianger städtischen Waldungen, mo= mit der Gehalt jahrlicher 75 fl. C. M., Natu= ralwohnung, das jur Beheißung erforderliche Brennhofz, 1/2 Joch Garten= und 2 Joch Wie= fengrund verbunden ift, wird hiemit der Kon= futs bis zum 15ten Upril 1845 ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle, baben ihre mit der Machweifung über die theoretische und praktische Musbildung im Forstfache, über die Renntniß der deutschen und polnischen, oder einer andern fla= vischen Sprache; so wie über die bevm Forstsa= che bisber geleisteten Dienste, und ihre Morali= tat belegten Gesuche durch ihre vorgefeste Be-Dienste steben, ber diesem Stadtmagistrate uns mittelbar zu überreichen, und darin zugleich an= jugeben, ob und mit welchem der hierorts ange= stellten Magistratsbeamten, und in welchem Gra= de sie verwandt ober verschwägert sind.

Vom Magistrate Gliniany am 1. Febr. 1845.

Edictum. Nro. 3959. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DDnis. Hiacinthae Belzecka, Dominicae Drohojowska, Eleonorae 1mo Drohojowska 2do voto Zbyszewska, Feliciannae velFelixae deDrohojowskie Doliniańska, Eleonorae et Mariannae Drohojowskie, Valeriae vel Valeriannae de Drohojowskie Lubieniecka, Nicolao Drohojowski, Theclae de Drohojowskie 1mo voto Uleniecka 2do Łapińka, Susannae et Josephae Ulenieckie, Josephae Wisłocka, Michaeli Stojowski, Josepho Stojowski Raphaeli Stojowski, Evae, Romer, Brigittae Konopka, Mariannae Mioduszewska, et Thomae Mioduszewski de vita et domicilio ignotis, aut his nefors demortuis, eorum de nomine ac domicilio ignotis haeredibus, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Juliannae Olimpiae Apoloniae trinom. de Com. Ostrowskie Michałowska, Thomae Coelestini Antonii Christini quadrin . Com. Ostrowski , Josephi Christini Petri Coelestini quadrinom. Com. Ostrowski et Stanislai Ladislai Casimiri trinom. Com. Ostrowski - contra eosdem de praes. 5. Februarii 1845. N. 3959. puncto extabulandac de bonis Bolestraszyce Summae 20,000 flp.

cum suboneribus huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem Conventorum ignotam eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Schowski cum substitutione judicialis Domini Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario norman pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 7. Maji 1845. hora decima matutina prraefixo hic regii Fori Nobilium eo certius comparendum et destinato sihi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriac culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Februarii 1845.

Edictum Nro. 1363. Per Caes. Reg. Galiciae et Lc-

domeriae Forum Nobilium Leopoliense, Constantino Komar, nec non minorennibus hacredibus olim Adami Komar, utpote Josephae Mariae Sophiae trin. et Josepho Antonio Vitoldo trin. Komary, medio praesentis Edicti notum redditur: ad instantiam Dni. Advocati Tustanowski, qua Curatoris massae Creditorum Prothi Potocki vigore resoluti sub die 24. Decembris 1844. ad Nrum. 35930. editi — Tabulae reg. ordinatum esse, ut: 1mo jus evictionis Summi aerarii seu obligationem successorum Stanislai Kossakowski, Summum Aerarium pro illo casu indemne reddendi, si in bonis Salinaribus, per Summum aerarium receptis, praestationes subditorum, quae in inventario de anno 1777. continentur, et in rectificatione buchalterica ddto. 21. Augusti 1780. tum 2. Januarii 1781. in pretium eorundem onerum computatae sunt, vel in proventu vel in numero juste appositae non forent, tum similem obligationem intuitu praestationum-Podhasy dictarum in bonis Bohorodczany praeventarum, inquantum instantiae politicae deciderent, praestationes has in toto, vel in parte sublatas esse, de bonis Sniatyn, Russów, Stecowa, Dzurów, Mikulince, Budyłów, Kołaczyu, Jadowniki, Maszkieniec, Katarzyńsko, Podobieńsko, Biczyce, Krasne, Zakrzewie et Targowica, respective de pretiis liciti horum bonorum, ad quae haec evictio translata est, ut

Instr. 152. pag. 394. n. 64. et 65. on. et in genere de omnibus facultatibus creditorum

Prothi Potocki, exatabulet - 2do Massam

creditorum Prothi Potocki pro proprietaria juris evictionis, Summo aerario quoad praetennionem Podhazy dictam, competentis, super honis reliquorum haeredum Stanislai Kossakowski utpote bonis Krasnostawce ut D. 85. pag. 359. n. 8. on. - Beleluja Dom. cod. p. 363. n. 8. on. - Karlów Dom. cod. p. 374. n. 10. on. Toporowce D. cod. p. 382. n. 9. on. -Uście D. cod. p. 387. n. 4. on. -- Dzwinogrod D. 88. p. 59. n. 14. on. - Dzwiniaczka D. cod. p. 50. n. 11. on. — Babince D. cod. p. 51. n. 10. oner. - Latkowce D. cod. pag. 35. n. 10. on. - Trubczyn D. cod. p. 55. n. 10. on. - Wolkowce D. eod. p. 57. p. 11. on. - Gusztynek D. 67. p. 350. n. 15. on. ct Berezanka D. cod. p. 463. n. 14. on, inhacrentis, intabulet, salva manente pro re Summi Aerarii proprietate juris evictionis, quoad alias praestationes subditorum super lisdem bonis iisdemque positionibus intabulati.

Cum autem hic Judicio domicilium corundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Wilczyński, cum substitutione Domini Advocati Piwocki — illorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 22. Januarii 1845.

(455) Kundmachung (2) Mro. 79—404. Vom Magistrate der Kreisstadt Tarnow wird bekannt gegeben, daß die hiesige Kreisrabbinersstelle mit einem sistemisirten Gehalte von 360 fl. K. M. und einer Matural-Wohnung in Ersedigung gekommen sep.

In Rudficht auf die h. Normalvorschrift vom 10ten Februar 1837 B. 45422 wird der Kon= furd fur die Bewerber um diefe Stelle bis jum 1ten Geptember 1846 ausgeschrieben, falls sich fein touglicher Competent melden follte, welchet bie in dieser b. Worschrift bestimmten Erforder= niffe nach uweisen im Stande mare, und ber fo= bann auf die gefetlich festgefette Dauer von drei Jahren gewählt und ernannt werden fonnte, Bewerber um dieses Umt haben daher nebst dem Beburte = Moralitate, Gemeindaufnahme dann Lichtsteuerzahlungszeugnisse die Nachweisung über ben Schulunterricht der drei Elementarflaffen und über freisantliche Prufung aus dem Religionsbuche Bue Zion ju liefern und ihre Gesuche bis jum 25ten Marg 1. I. hieranits zu überreichen. Beugnife über die juruchgelegten Studien der Philosophie und der Padagogik an einer in= ländischen Lehranstalt, werden jedoch nebst der oberwähnten langeren Unstellungsdauer jum be= fonderen Borzuge dienen.

Tarnow am 3ten Februar 1845.

(475) Edictum. (2)

Nro. 192. Per Magistratum civitatis Tarnow medio praesentis Edicti notum redditur, ex parte D. Andreae Przybylko a contubernia ferrifabrorum, sutorum, textorum, pellificum et doliatorum pucto extabulationis quotarum 25 fl., 25 fl., 25 fl., 25 fl. et 25 fl. pro quovis singulo contubernio, in statu passivo realitatis sub Nro. 80. Tarnoviae sitae Libr. XIV. p. 3. 4. 5. 6. n. 1. on. intabulatarum, actionem sub 22. Januarii 1845. ad Nrum. 192. exportatam, ad pertractandam hanc causam, terminum in 5. Maji 1845. h. 10. m. hic Judicii pracfixum esse. Cum nec praepositi, nec alia membra horum contuberniorum, nec de nomine, nec de domicilio indicentur, quare conventis curator, in persona Adti Dni Szwajkowski cum subtsitutione D. Adti Rutowski hisce constituitur, atque sive pracpositi, sive alia membra dictorum contuberniorum monentur, ut in praelixo termino hic Judicii comparcant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradant, aut sibi alium Advocatum în patronum eligant et Judicio nominent, ac ca legi conformiter faciant, quae defensioni causae prosicua esse videntur, secus enim damnum nesors enatum propriae suae culpae imputari deberent.

Decretum in Consilio Magistratus Tarnovias die 4. Februarii 1845.

(327) E b i t t. (2)

Mro. 4282. Wom Magistrate der freien Sandelbstadt Brody wird der unbekannten Aufentbalterts abwesenden Fr. Anna de Pflichtenheld oder im Falle deren Ablebens ihren unbefannten Aufenthaltsorts abwesenden Erben mittelft gegenwartigen Edifts bekannt gegeben, daß Geitens der Ar. Veronica Nucera, wider dieselbe wegen Extabulirung der in dem Lastenstande ber Realitat sub Nro. 757 ju Gunften ber Geklagten einverleibten Schuldbetrage von 7216 ffr. 21 fr., 802 ffr. 30 fr. und 2500 fir. oder 32,075 fip. hiergerichte sub praes. 13. Dezember 1844 jur Bahl 4282 eine Klage ausgetragen, und diefes Gericht um Silfe angegangen worden fei. - Wegen unbefannten Unfenthalts ber Geflagten wird benfelben bemnach zur Wahrung deren Rechte der D. Franz Schnell mit Substitution des herrn Herman Schrenzel ais Rurator bestellt, und mit demfelben diefe Streitfache nach den bestehenden Gefeten verhandelt. - Gegenwartiged Etift ermahnt demnach die Geflagte abwesende in der auf den 31ten Marz 1845 10 Uhr Morgens festgefesten Sagfahung ju erscheinen, und dem bestellten Rus rator die nothigen Behelfe ju übergeben oder eis nen anderen Bevollmächtigten tiefem Gerichte nahmhaft zu machen, als sonst durch Unterlassung

allenfalls entstehen mogenden nachtheiligen Folgen fich felbst juguschreiben haben wird.

Brody am 14. Dezember 1844.

(604) E d i c t u m. (2)
Nro. 27448 1844. A Reg. Urbis Leopolis Ma-

gistratu praesenti Edicto Mosi Horowitz, Julio Gamm qua patris minorennis Babettae Gamm, Phaebo Horowitz, Jente Erbisch, Jachowett Bende, Pinkas Rosenthal, Sime Bazer, Jacobo Letnik, Jacobo Leisor Gang seu Gangel et Gitla Rosenthal - Michaeli Harasiewicz, L. Baroni Neustern, Joannae de Harasiewicz Jakobczyk, Joanni et Theclae Dobrzynieckie, Antoninae Roshierska, Josepho Hohlfeld ab Adlersberg, Stanislao Com. Tarnowski, Ignatio Baiser, Josephae de Nikorowicze Antoniewiczowa, Martino et Catharinae Betkowskie, Hilario Ignatio Com. Moszyński, Joannac Foltanowicz, Mathiae Jacobo Chlubna, mercatori Brunensi L. B. Gompertz, Carolo Henrico bin. Glotz, Ludovico Glotz et Vilhelmo-Glotz, Joanni Jabłonowski et judaco Zallel Koretz - qua de vita et domicilio ignotis aut illis nefors demortuis eorum haeredibus de nomine et domicilio quoque ignotis notum redditur, quod contra ipsos aliosque concitatos massa Cypriani Rokoszewski in assiatentia curatoris Dni. Advocati Wilczyński actionem de praes. 29. Novembris 1844 ad Nrum. 27448 puncto determinandae valutae residui pretii lapideae sub Nro. 11 2/4 sitae, in Summa 7731 flr. S. B. declarandaeque pacificationis et ex libris depositorum deletionis illius tum agnoscendae proprietatis subalterni pretii ejusdem lapideae ejusque in vim Summae 12,000 flr. V. V. cum usuris solutionis ac in officio depositorum pro re actricis massae transscriptionis c. s. c. in hoc Indicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploraverit.

Onum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipai forte extra C. R. Provincias hacreditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Dominum Advocatum provincialem Starzewski J. U. D. cum substitutione Domini Advocati provincialis Duniecki J. U. D., quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicia judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto adcitantur, ut in termino pro die 10. Aprilis 1845 hora decima matutina ad contradictorium oraliter assumendum statuto aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causac suae proficua sibi esse videantur: ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 19. Decembris 1844.

(616) Edictum. (2)

Nro. 5794. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Andreae de Signio ejusve nefors demortui hacredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Cajetani Baracz de praes. 20. Februarii 1845 ad Nrum. 5794. Tabulae reg. dispositum esse, ut protestationem, per Andream de Signio die 30. Julii 1792 iliatam, super bonis Dublany lib. dom. 70. pag. 199. num. 2. on. haerentem, ex iisdem bonis extebulet.

Cum autem hic Judicii domicilium D. Andreae Signio aut ejus haeredum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Kabath, ipsis eorum periculo et impendio pro curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum

isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Februarii 1845.

(617) Edictum (2)

Nro. 5795. Per Caesarco - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dabus Elisabethi de Piotrowskie Sozańska et Catharinae de Zawadzkie Zyburtowa earumve nefors jam demortuarum haeredibus ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Cajetani Baracz, sub praes. 20. Februarii 1845 ad Nrum. 5795 exhibitum Tabulae reg. dispositum esse, ut manifestationem per Elisabethim de Piotrowskie Sozańska et Catharinam de Zawadzkie Zyburtowa die 21. Decembris 1797 illatam super bonis Bublany Libr. Dom. 70. pag. 199. n. 3 on. intabulatam, ex iisdem bonis extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium Elisabethis Sozańska et Catharinae Zyburtowa ignotum ait, ideo Advocatus Dominua Wilczyński cum aubstitutione Domini Advocati Kabath ipsis aut earum nefors demortuarum haeredibus de nomine et domicilio ignotis, earum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eisdemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthec noti-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium: Leopoli die 24. Februarii 1845.

(546) Rundmachung. (2) Mro. 26150—1844. Vom Magistrate ber f. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß ba die nächsten Verwandten des hierotts am 15. Juny 1843 ohne Testament verstorbenen Weinshändlers Aron Leiser Weisbarth dessen Verlaffenschaft hiergerichts verhandelt wird dem Namen und Wohnorte nach unbekannt sind; alle Jene welche auf diesen Nachlaß aus was immer für einem Rechtstitel einen Unspruch machen können, aufgefordert werden, ihre Unsprüch binnen einem Jahre um so sicherer geltend zu machen, als widrigens diese Verlassenschaft mit dem aufgestellten Eurator Herrn Dr. Mankes und den sich allenfalls ausweisenden Erben nach Vorsschrift des Gesehes verhandelt werden wird.

(621) Rundmachung. (1)

Mro. 2051 — 1845. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg wird kund gemacht, daß auf Unjuchen des Joseph Rosenbusch die Untheile der, unter Mro. 360 114 befindlichen, der Konstantia Jaworska, dann den minderjährigen Gr= ben des Franz Jaworski, als Angela und Thadans Jaworskie eigenthumlich gehörigen, gericht= lich auf 2516 fl. 5 1/2 fr. C. M. abgeschatten Realität, zur Befriedigung der schuldigen Gum= me pr. 500 fl. C. M. fammt 5/100 Intereffen, vom Iten Juny 1837 gerechnet, ferners der Me= bengebühren in drey Terminen, nähmlich den 4ten Upril, 25ten May und 26ten Jung 1845, immer um 3 Uhr Nachmittge hier Gerichte unter nachstehenden Bedingungen werden öffentlich ver= außert werden.

1) Bum Ausrufspreife wird der gerichtlich ers bobene Schabungswerth auf 2516 fl. 5 1/2 fr.

C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden, das 10/100 Reugeld, das ist 250 ft. C. M. zu Handen der Versteigerungs-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den angebothenen Kaufschisting eingerechnet den übrigen Lizitanten nach beendigter Versteigerung rückge-

ftellt merden wird.

3) Diese Versteigerung wird in drey Terminen vorgenommen werden, in welchen falls die Haubantheile unter Nro. 360 134 weder über
oder um den Schäkungswerth veräußert werden
könnten, so werden die Gläubiger in dem zu
bestimmenden Termine Behufs der Festschung
erleichternder Versteigerungs = Bedingungen zusammen beruffen, und diese Realität in dem
Aten Termine auch unter dem Schäkungswerthe
dahin gegeben werden.

4) Der Meistbiethende ist verbunden den ansgebothenen Kaufschilling innerhalb 14 Tagen vom Tage des zugestellten Bescheides über die zur Wissenschaft des Gerichts genommene Versteigestung gerechnet, an das gerichtliche Erlagsamt des Lemberger Magistrats um so gewisser zu ers

legen, ansonst nach fruchtlos verstrichenem Termine das erlegte Reugeld den über diesem Hause intabulirten Gläubigern als Eigenthum anheimsstellt, und auf seine Gefahr und Auslagen eine neue Versteigerung nur in einem Termine außegeschrieben, in welchem diese Hausantheile um was immer für einen Unboth werden dahin gesgeben werden.

5) Sobald der Ersteher den angebothenen Kaufschilling in der festgesetzten Zeit gerichtlich erlegt haben wird, so wird ihm das Eigenthums. Dekret auf die unter Nro. 360 1/4 erkauften Haudantheile ausgesertiget, und alle auf diesen Hausantheilen haftenden Lasten, ertabulirt und

auf den Kaufschilling übertragen werden.
6) Die Kauflustigen werden wegen Einsicht der auf den Hausantheilen unter Nro. 360 1/4 haftenden Lasten, an das städtische Grundbuch hinsichtlich der Steuer und öffentlichen Gaben an die städtische Kasse, dagegen aber hinsichtlich des Schähungsaktes an die Civil = Registratur gewiesen.

7) Die Juden sind von der Erstehung diefer in einem unbefugten Judenbezirke gelegenen Re-

alität ausgeschloßen.

Schließlich — von dieser Versteigerung werden sammtliche intabulirten Gläubiger, — worunter Peter de Wilga, Jakob Prokopowicz und Herr Vincenz Fürst Woroniecki vorfommen, welche ihrem Wohnorte nach unbekannt sind, mit dem Beisaße verständiget, daß den Lesteren so wie auch Ienen, welche später in die Gewähr gelangt sind, oder welchen der gegenwärtige Versteigezungsbescheid aus was immer für einer Ursache in der gehörigen Zeit nicht zugestellt werden könnte von Umtswegen ein Vertretter in der Person des Gerrn Udvokaten Weigle unter Substituirung des Herrn Udvokaten Bartmanski bestellt worden ist.

Lemberg am 13ten Februar 1845.

### Obwieszczenie.

Nro. 2051 — 1845. Z Magistratu królewskiego głównego miasta Lwowa czyni się wiadomo, iz na zadanie Józefa Rozenbuscha części pod Nr. 360 114 znajdującego się domu Konstancyi Jaworskiej i małoletnich spadkobierców Franciszka Jaworskiego jako to: Anieli i Tadeusza Jaworskich prawem własności należące, sadownie na 2516 ZłR. 51/2 kr. w Mon. Hon. oszacowane na zaspokojenie winnej Summy 500 ZłR. w M. K. z 5100 interesami od 7go Czerwca 1837 rachować się mającemi, w trzech terminach, to jest: dnia 4go Kwietnia, 25go Maja i 26go Czerwca 1845 zawsze o 3ciej godzinie z południa w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami publicznie sprzedane beda.

1) Na piérwsze wywołanie bierze się szacunek sądownie na 2516 ZłR. 5 1 2 kr. w M. K.

oznaczony.

2) Každy kupienia chęć mający obowiązany 101100 zakład to jest 250 ZłR. w M. K. w gotowiźnie do rak licytującej Kommissyi złożyć, któren to najwięcej ofiarującego zatrzymany w kupno wrachowany, innym zaś licytującym po ukończonej licytacyi zwrócony zostauie.

3) Ta licytacyja w trzech terminach odbędzie się, w ktorych te części domu pod Nr. 360 1/4 znajdującego się domu jeżeli nad lub podług szacunku sprzedane nie będą, to wierzyciele w naznaczyć się mającym terminie dla powzięcia łatwiejszych warunków licytacyi zwołani, a te w czwartym terminie nawet poniżej szacunku za jakąbądź cenę sprzedane zostaną.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany ofiarowane kupno w 14 dniach od dnia doręczonej na licytacyję wypadlej rezolucyi rachując, do sądowego składu Magistratu Lwowskiego tem pewniej złożyć, inaczej po upłynionym bezskutecznie terminie zakład na korzyść intabulowanych wierzycieli obrócony, a na jego niebezpieczeństwo i expens nowa licytacyja w jednym tylko terminie rozpisaną, a te części domu za jakąbądź cenę sprzedane zostaną.

5) Jak tylko kupiciel ofiarowane kupno w naznaczonym czasie sądownie złoży, to mu dekret własności na kupione części domu pod Nr. 360 1/4 wydany, a wszystkie na tych częściach domu zaintabulowane długi zmazane i

na kupno przeniesione zostaną.

6) Rupienia chęć mający dla przeglądu na tych częściach pod Nr. 360 114 znajdujących się długów do tabuli miejskiej, względem podatków i publicznych danin do kassy miejskiej, a względem szacunku do cywilnej Registratury odsyłają się.

Żydzi do téj licytacyi nie dopuszczają się, jako do mieszkania nie wolnej im cześci.

Na ostatek — o téj licytacyi wszyscy dla ich pobytu nieznajomi wierzyciele, jakoto: Piotr de Wilga, Jakob Prokopowicz i pan Wincenty książę Woroniecki uwiadamiają się z tym dodatkiem, iż im, jako téż i tym, którzy później do tabuli wejdą, nie mniej i tym, którym teraźniejszej licytacyi rezolucyja z jakiego bądź powodu w przyzwoitym czasie doręczoną nie zostanie, ze sądu zastępca w osobie Pana Adwokata Weigle z zastępstwem Pana Adwokata Bartmańskiego ustanowiony jest.

Lwów dnia 13go Lutego 1845.

(427) Edictum. (1)

Ad Nrm, 1452. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno Casimiro Setkowski de vita et do-

micilio ignoto - medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci reg. nomine Summi Aerarii sub pr. 15. Januarii 1845 ad Nrm. 1452 exhibitum, in satisfactionem Summae 59 fl. 19314 xr. M. C. c. s. c. e massa olim Joannis Kuczewski obvenientis — e Summa 300 fl. C. M. c. s. c. pro re massae olim Joannis Kuczewski super realitate Leopoli sub Nro. 407 3/4 sita in fundamento chyrographi per Casimirum Betkowski die 23. Aprilis 1824 exarati lib. dom. 30. p. 28. n. 10. on. praenotata - summo Aerario quantum proportionatum attributum atque reg. Magistratum Leopoliensem pro praenotatione Summi Aerarii pro proprietario portionis hujusce Summae 300 fl. C. M. super dicta realitate Nr. 407314 sub una requisitum esse.

Cum autem hic Judicii domicilium tum vita ipsius ignoretur — ideo Advocatus Dominus Sekowski, cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

tiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Januarii 1845.

(605) Enter (1)

Mro. 18169. Vom Bukowiner f. f. Stadt= und Landrechte wird mittelft gegenwärtigen Edifts be= fannt gemacht, daß im Grunde Erfuchschreibens bes f. f. galiz. Judicii del. mil. mixti ddto. 6. Dezember 1844 3. 4301 jur Befriedigung der Missiar = Merarial = Forderung pr. 479 fl. 35 fr. 23. 23. sammt 4100 Binsen vom 4. August 1820 bis jum Bablungstage, bann der Gerichtskoften pr. 16 fl. 44 fr. C M., endlich der Eretugione= fosten pr. 2., 5 fl. 48 fr. und 13 fl. 30 fr. C. D. die vom f. f. Jud. del. mil mix. 3. 3. 4301 ex 1844 bewilligte erefutive Feilbiethung der ut dom. 23. pag. 331. pr. 5. Julii 1825 3. 4281, pag. 657. pr. 9 Hugust 1826 Nro. 5234 und Dom 24 pag. 115. pr 24. Junii 1827 Nro. 4397 dem Joseph Czerniewski gehörigen auf dem der Smaranda Janosch eigenthumlichen Drittheile des in der Bukowina gelegenen Gutes Czinkeu haftenden Darleihenssumme von 6000 fl. C. M. hiemit mittelft Edikt ausgefchrieben, und es wird diese Etzitazion na pdem bereits drei Termine fruchtlos verstrichen sind, an dem 4ten Termine des 3. Upril 1845 Fruh 9 Uhr hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Ausruferreise mird ber Mominalwerth ber Summe oon 6000 ft. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist vervslichtet 13100 der zu veräußernden Summe als Vadium zu Handen der Lizitazions = Kommission zu erlegen, welches

bem Bestbiether in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach beendeter Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet, die erste Raufschillingshälfte binnen 30 Tagen gerechnet, von der Zustellung des Bescheides über den besstättigten Lizitazionsakt, und die zweite binnen 30 Tagen vom Tage der zugestellten Zahlungs

tabelle gerichtlich zu erlegen.

4) Sollte sich weicher von den Gläubigern weisgern, die Zahlung vor der gesehlichen oder bestungenen Aufkündigungszeit zu übernehmen, so ist der Ersteher verbunden, diese Lasten nach Maßegabe des Kaufschillings zu übernehmen. — Die Uerarial = Forderung wird dem Kaufer nicht bestassen.

5) Um obigen Termine wird die erwähnte Darleihenssumme auch unter dem Nennwerthe, um

jeden Preis feilgebothen werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling wird erlegt, oder nachgewiesen haben, solchen an die Gläubiger bezahlt oder seine Erklarung vorzgelegt haben wird, daß sie ihm ihre Forderungen besassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsbekret ausgesertigt, die auf der Summe haftenden Lasten auf sein Unlangen ertabulirt und auf den Kaufschilling übertragen werden.

7) Sollte dagegen der Bestbiether den gegenwärtigen Lizitazions-Bedingnissen in was immer für einem Punkte nicht nachkommen, so wird diese Summe auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine um jeden Preis ver-

außert werben. - Endlich

8) Steht den Kauflustigen frei, die auf dieser Summe haftenden Lasten bei der f. Landtafel

bier einzuseben.

Bon diefer Ligitazionsausschreibung wird bas f. f. galizische Judicium deleg. mil. mix. jur Verstandigung beider Theile in Kenntniß gesett, mit bem , daß bie intabulirten Glaubiger unter einem verstandigt werden, namlich: 1) Smaranda Janosch in Iwankoutz, 2) Peter Arbter und respective das Oberamt in Germakuwka Czortkower Kreifes, 3) Frauz Zaleski durch feinen Ru= rator Rechtsvertreter Prunkul, 4) Johann Lewandowski in Botuschan, 5) Jacob Czerniewski bier, die Erben des Schaul Nadler als 6) Mendel Nadler, 7). Sara Münzer, 8) Peretz Nadler, 9) Jossel Nadler, 10) Gittel Tittinger, 11) Malka Luttinger, 12) Lea Lebrecht, alle hier, 13) der S. Rechtsvertreter Zagorski, und 14) deffen Gub= flitut Rechtsvertreter Gnoinski für alle jene Glaus biger, benen biefer Bescheid aus was immer für einem Grunde nicht jugestellt weden konnte, ober die spater in die f. Landtafel gelangen.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt= und Landrechts. Czernowis den 20. Jänner 1845. Mro. 366. Vom Dominium ber Graffchaft Wisnicz Bochniaer Rreifes werden nachstebende auf den Uffentplat beruffene und unwiffend wo fich aufhaltende Individuen, als: aus dem Markte Wisnicz, Christen: 1) Peter Igler Cons. Nro. 42, 2) Anton Skurczyński CN. 53, 3) Joseph Kubicki CN. 54, 4) Adalbert Dylag CN 87, 5) Joseph Dylag CN. 87, 6) Michael Bielakiewicz CN. 91, 7) Anton Jasieński CN. 122, 8) Franz Lakuciński CN. 129, 9) Franz Ziołkowski CN. 165, 10) Johann Staniszewski CN. 177, 11) Joseph Wilczyński CN. 196, - Juden: 1) Elias Klausner CN. 5, 2) Samuel Rauchwerker CN. 5, 3) Leiser Sandwehl CN. 6, 4) Israel Briefler CN. 9, 5) Machel Brenner CN. 16, 6) Moses Gewehrstock CN. 29, 7) Wolf Egermann CN. 30, 8) Jankel Blumenkranz CN. 34, 9) Dawid Szanzer CN. 35, 10) Majer Kwadrat CN. 35, 11) Abe Steger CN. 46, 12) Dawid Draenger CN. 64, 12) Salamon Braunhut CN. 73, 13) Abraham Ackerhold CN. 87, 14) Nachmann Kaufthal CN. 89, 15) Marcus Raufthal CN. 89, 16) Benisch Storch CN. 99, 17) Süsmann Pflug CN. 260, aus Alt-Wisnicz: 1) Joseph Nawecki CN. 15, -aus Poreba: 1) Aron Unholz CN. 2, 2) Salamon Unholz CN. 2, — aus Dołuszyce: 1) Joseph Wolnik recte Matuszkiewicz CN. 2) 2) Samuel Raber CN. 26, 3) Schaja Greschler CN. 34, - aus Olchawa: 1) Michael Serwatka CN. 38, - aus Hurow: 1) Jakob Wojnarowski CN. 2, binnen 4 Bochen bei der Grundobrigkeit ju er= fcheinen, und über ihre Ubwefenheit sich legal au rechtfertigen, als sonsten wegen derselben nach den bestehenden b. Worschriften das Umt gehandelt wird.

Wisnicz am 17. Februar 1845.

(601) Rundmachung. (4)

Mro. 5772. Bur Befehung ber beim Suczawer Gemeindgerichte sistemisirten Stelle eines Grundsbuchsführers, der zugleich beim Protokolle und in der Registratur zu verwenden seyn wird, mit dem jährlichen Gehalte von Dreihundert Gulden Convenzions = Münze, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis Ende Marz 1845 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Suczawer Gemeindgerichte, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohenen, einzureichen, und sich über Folgendes aus zuweisen:

a) über bas Alter, Geburtsort, Stand und

Religion, b) über die jurudgelegten Studien und ihre Befähigung jur Führung von Grundbuchern, e) über die Renntnis der deutschen, lateinischen,

polnischen und moldauischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, bie Fähigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Beriode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des Gemeind= gerichtes verwandt ober verschwägert feien.

Bom f. f. galiz. Candesqubernium. Cemberg am 10. Februar 1845.

(565) Ronfurs - Ausschreibung. (4)

Nro. 623. Bur Besetung der bei dem Jaroslauer Magistrate erledigten Registranten=Steffe, womit der Gehalt von Vierhundert Gulden Con. Minze verbunden ist, und im Falle der Vorstuckung zur Besetung einer Kanzlisten = Stelle mit dem jährlichen Gehalte von 200 ft. C. M., wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 15. April 1845 ihre gehörig belegten Gefuche bei dem Jaroslauer Mas gistrate und zwar: wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesesten Behörden, wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des k. k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich hieramts über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Alter, ben Geburtsort, Stand

und Religion,

on. intabulatum.

b) über die jurudgelegten Studien und die Renntnise der deutschen, polnischen und lateinischen Sprache,

c) über das moralische Betragen, Fähigkeiten, Verwendung und die bisberige Dienstleistung, so zwar, daß keine Periode übersprungen werde,

d) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit ben übrigen Beamten des Jaroslauer Magistrate verwandt oder verschwägert sind. Vom Magistrate.

Jaroslau am 22. Februar 1845.

Nro. 2318. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense emnibus, quorum interest, notum rednit: Quod judaeus Osias Majoran medio libelli huic Judicio sub praes. 12. Novembris anni 1844 ad Nrum. 34142 exhibiti, sequens documentum amortisari petierit, utpote: chyrographum ddto. 16. Januarii 1833 per Sigismundum Com. Łoś in rem judaei Osias Majoran super 152 1/2 Aur. exaratum, et super bonis Werchrata Lib. Dom. 133. p. 201. n. 8.

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem sphi 202. Cod. Jud. citatur, ut documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Februarii 1845.

(627) **Ebilt.** (1)

Mro. 25. Bon Seite des Dominiums Dobrowlany Stryer Rreises, werden hiemit die mis litärpflichtigen Unterthansburschen Juan Diak aus Cons. Nro. 20 und Juan Urzyskow aus Cons. Nro. 17 aufgefordert, binnen sechs Wochen in ihre Leimath rückzukehren, und sich über ihre Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens dieselben als Rekrutirungsstüchtlinge nach dem a. h. Pastente vom Jahre 1832 behandelt werden würden. Dominium Dobrowlany am 24. Febr. 1845.

(597) Einberufungs-Edikt. (4)

Mro. 1485. Bom f. Lubaczower Stadtmagistrate Zolkiewer Kreises, werden nachbenannte unbefugt Ubwesende, und zwar:

5) — 12. Froim Seifer, 6) — 315. Ludwik Swirzcz, 7) — 31. Leib Brettler,

8) — 4. Moises Sternlicht, .
9) — 8. Mendel Schussler, .
10) — 59. Moises Sonenstrahl,

11) — 92. Mendel Fuchs, 12) — 48. Jossel Fuchs, 13) — 116. Fedko Ferenz, 14) — 246. Martin Piskoryk.

15) — 22. Peter Niedzwiecki, aufgefordert, binnen Sechs Wochen vom Tage ber ersten Einschaltung der gegenwärtigen Vorsladung in der Lemberger Zeitung um so sicherer in ihre Heimath zurückzufehren und ihre Ubwessenheit zu rechtfertigen, als sie sonst als Refrustrungsstüchtlinge anerkannt, und behandelt wers

senheit zu rechtfertigen, als sie sonst als Refrustirungsstüchtlinge anerkannt, und behandelt werden. — Lubaczow am 20. Februar 1845.

Nro. 1 jud. Vom herrschaftlichen Andrichauer Justigamte, wird durch gegenwärtiges Edikt bekannt gegeben: es sey von diesem Gezrichte in die Eröffnung eines Konkurses über das gesammte bewegliche, und allenfällige im Lande Galizien besindliche Vermögen des Baumwollsgarnhändlers Wolk Bider gewilliget worden, daber wird Jedermann, der an erstgedachten Verzichuldeten eine Forderung zu stellen berechtiget zu seyn glaubt, hiemit erinnert, die 31. März 1845 die Unmeldung seiner Forderung in Ge-

(607)

falt einer formlichen Rlage wider den Confurd= Massa-Vertretter Gerrn Alexander Janitzky bei diesem Gerichte' um so gewisser einzureichen, und in diefer nicht nur die Richtigkeit feiner Forde= rung, sondern auch das Recht, Kraft deffen er in diese oder jene Klasse gefett zu werden ver= langte, zu erweisen habe, ale widrigens nach Verfließung des bestimmten Tages Niemand mehr angehört werde, und diejenigen, die ihre Forde= rung bis dahin nicht angemeldet baben in Rudsicht des gesammten Bemogens des Berschuldeten ohne Ausnahme auch dann abgewiesen sepn fol= len, wenn ihnen wirklich ein-Compensationerecht gebühret, oder wenn sie auf ein eigenes Gut von der Massa zu fordern hatten, oder wenn auch ihre Forderung auf ein liegendes Gut des Verschuldeten vorgemerkt ware, daß also solche Glaubiger, wenn sie etwa in die Massa schuldig fenn follten, die Schuld ungehindert des Com= pensatione=Eigenthums= oder Pfandrechtes, das ihnen fonst zu Statten gekommen mare, abzu= tragen verhalten werden wurden.

Andrichau am 12ten Janner 1845.

(482)Vom Magistrate, der Kreiestadt Mro. 1718. Brzegan, wird hiemit bekannt gegeben, daß Adam Golembiowski am 17ten August 1840 zu Brzeżan ohne Errichtung eines Testamentes mit Sinter= lassung des Bruders Vincenz Golembiowski und der Kinder feiner verftorbenen Schwester Anna Krimer verstorben ift, - da nun der Aufenthalts= Ort des Vincenz Golembiowski dem Gerichte unbekgnnt ift; fo wird derfelbe erinnert, fich binnen einer Jahresfrift ben diesem Gerichte um so gewisser zu melden und die diesfallige Erbs-Erklarung einzureichen, ale fonften die Verlaf= senschaft mit den sich meldenden Erben und dem für ibn in der Perfon des Johann Turczynowicz aufgesteuten Curator abgehandelt werden

Brzegan am 24ten Janner 1845.

(447)

Nro. 440. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Stanislao Baginski et Petro Lužecki respective ejus de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum redditur ex parte Fisci r. nomine f ndi religionis Sententia hujus r. Fori Nobilium ddto. 26. et 28. Septembris 1838. N. 18608. et altissima resolutione die 1. Junii 1840. ad N. aul. 2029. emanata — ad resarciendum proprietariis bonorum Meczykowka censum emphytheuticum pro funio super quo erectum est aedificium

teloniale — condemnati, — integrum hunc censum restantem Summam 13 fl. 12 xr. M. C. efficientem, comportatam, — atque hanc quotam sub 7. Januarii 1845. ad Nrum. 440. pro re anteactorum proprietariorum bonorum Meczykowka ad hujas Depositum susceptam esse.

Cum autem hic Judicii domicilium praefatarum partium ignoretur ideo Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Raciborski periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobil. Leoplicus. Leopoli die 27. Januarii 1845.

Obwieszczenie.

Nro. 1053. Przez Jurysdykcyję sądową Państwa Brzozów w cyrkule Sanockim czyni się wiadomo, iż na żądanie Maryjanny z Bielawskich Zegleniowej, prawem zwyciężającej na przeciw Katarzyny 1mo Bielawskiej. 2do voto Szlączkowej dla zaspokojenia dwoma jedno-myślnie brzmiącemi wyrokami tutejszego Sądu ddto. 24. Czerwca 1843 do Nru. 547., tudzież C. K. Appelacyi Trybunału ddto. 12. Października 1843 do Nru. 17919 przyznanej summy 451 Złr. W. W. procentów zwłoki, 4100 od dnia

pens prawnych i exekucyjnych 1 Złr. i 6 Złr. 11 kr. Mon. Konw., reslność pod Nrem. 166. w Brzozowie znajdująca się z domu i innych zabudowań, tudzież z dwóch ogródków składająca się, przez publiczne licytacyje w dniach 3. Kwietnia, 5. maja i 3. Czerwca 1845 zawsze w godzinach popołudniowych w kancelaryi tutejszej najwięcej ofiarującemu sprzedana będzie. Wolno jest każdemu chęć kupienia mające-

14. Listopada 1832 przynależnych, tudzież ex-

mu o kondycyjach licytacyi i o wartości rzeczonej realności w registraturze sądowej Państwa Brzozów, zaś o podatkach Zwierzchności gruntowej Brzozów a o innych daninach w Kancelaryi urzędu Komorniczego miasta Brzozów dowiedzieć się.

Brzozów dnia 21, Lutego 1845

Nro. 487 u. 30. Andryj Kuryj aus Perehinsko Cons. Nro. 244, hat binnen 3 Monathen hieramts zu erscheinen und sich über seine unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, ansonsten sels ber als Rekrutirungsflüchtling behandelt werden würde.

Dominium Perehińsko am 1. Janner 1845.

# Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 6. Marca 1845.

# (645) Konkurs-Ausschreibung. (2)

Nro. 4516. Vom f. f. Stanislawower Strafs-Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß hiersgerichts eine Kanzellistenstelle mit dem jährlichen Gehalte von 400 fl. E. M. und dem Vorrückungsschete in die höhere Klasse von 500 fl. Conv. Münze in Erledigung gekommen ist.

Bewerber um diese Stelle, haben die dießfälligen Gesuche unter Nachweisung ihres Ulters, der zurückgelegten Studien, der Kenntniß der beutschen, polnischen und lateinischen Sprache, ferner ob; und in welchem Grade sie mit den Beamten dieses k. k. Straf-Gerichtes verwandt oder verschwägert sind, binnen 4 Wochen von. der letten Einschaltung dieses in die Zeitungs-Blätter gerechnet, und zwar, falls sie schon anzgestellt wären, mittelst ihrer Vorstände, sonst aber unmittelbar an dieses k. k. Straf-Gericht zu überreichen, für welch letteren Fall sie auch ihr sittliches Betragen legal nachzuweisen haben. Stanislau den 21ten Februar 1845.

# Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums.

Stämpelbehandlung der Gefuche zur Erlangung von Reise=Urkunden, Che=Meldzettel, Wan= derbuchs= und Urlaubs-Verlängerungen.

Uus Unsaß einer Frage: ob zur Ertheilung von Pässen und Wanderbüchern, Dienste und Aufenthalts Eonsensen, in sofern Letztere die Stelle von Reisepässen vertreten, und anderen Reise-Urkunden, dann zur Ausfolgung von Ehe-Meldzetteln, endlich ben Erwirkung eines Ursaubs oder einer Urlaubs-Verlängerung ben der obligaten Militär Mannschaft ein gestämpeltes schriftliches Gesuch eingebracht, oder ben mündslichen derlen Ansuchen hierüber ein mit dem Gessuchsstämpel versehenes Protokoll aufzunehmen sen? wurde im Einvernehmen mit der k. k. allgemeinen hohen Koskammer Nachstehendes bestimmt:

Weder das Tar= und Stämpelpatent, noch die dießfalls bestehenden politischen Vorschriften entshalten die Bestimmung, daß die Parthepen zur Erlangung der obenerwähnten Reise = Urkunden, Che=Meldzettel, Wanderbuchs und Urlaubsver= längerungen schriftliche Gesuche einbringen, oder daß über ihr mündliches Unsuchen Protofolle aufgenommen werden müssen, sondern das Tar= und Stämpelgesetz verlangt nur, daß in jenen Fällen, wenn derlen schriftliche Unsuchen, oder Protofolle vorkommen, dieselben sodann dem gessellichen Stämpel unterliegen.

Wenn aber die Behörden, als: Dominien, Magistrate, u. dgl. für Militär-Individuen um Urlaub, oder dessen Verlängerung, oder für Handswerksgesellen um Wander-Bewilligung, oder der ren Verlängerung, über ein mündliches Gesuch ein weiteres Einschreiten machen, dann vertritt dieses Einschreiten die Stelle eines schriftlichen Gesuche, und dieses Interventionsschreiben ist mit dem gesehlichen Stämpel zu versehen, indem

(493)
Postępowanie stęplowe z prośbami o uzyskandokumentów do podróży, kart meldunkoe
wych zaślubienia się, książek wędrowniczych i przedłużenia urlopu.

Z powodu zapytania: czyli do udzielania paszportów i książek wędrowniczych, pozwolenia na służbę i kart pobytu, jeżeli te dwoje drugich miejsce paszportów podróżnych zastępują i innych dokumentów do podróży tudzież do wydania kart meldunkowych do zaślubienia się, nakoniec dla wyjednania urłopu lub tegoż przedłużenia żołnierzom do wojska obowiązanym prośba steplowana na piśmie wniesiona, lub na wniesiona prośbę ustną protokół stęplem prośby opatrzony spisany być powinien? — postanowiono w porozumieniu się z c. k. powszechną Kamerą nadworną co następuje:

Ani patent stęplowo-taksowy, ani trwające w tej mierze przepisy polityczne nie zawierają tego postanowienia, iż strony dla uzyskania rzeczonych dokumentów na podróż, kart meldunkowych do zaślubienia się, książek wędrowniczych i przedłużenia urlopów podawać mają prośby na piśmie, albo że na ich ustną prośbę protokoły spisane być powinny; tylko Ustawa stęplowo - taksowa wymaga, aby wtenczas, gdy takie prośby pisemne, lub protokóły wydarzą się, stęplowi prawem przepisanemu podpadały.

Ježeli zaś Instancyje, jako to: Dominija, Magistraty i t. p. za osobami wojskowémi o urlop, albo za rzemieślniczą czeladzią o pezwolenie na wędrówkę, lub o przedłużenie tegoż na prośbę ustną o to wyżej wstawiają się; natenczas wstawianie się takie zastępuje miejsce prośby pisemnej, i takowe pismo pośredniczące powinno mieć stępel ustawą przepisany, gdyż takie żądanie czyli wstawienie się

ein solches Unfuchen, oder Einschreiten, oder Interventionsschreiben der Behörde, nicht mehr als eine stampelfreie offiziose Umtskorrespondenz betrachtet werden kann, sondern im Namen, und im Interesse der Parthey und in Vertretung derselben Statt findet.

Welches in Folge boben Softanzlei = Defretes vom 16ten v. M. Babl 38984 — 3714 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg am 18ten Janner 1845.

czyli tak zwane pismo interwencyjne (pośredniczące) od Instancyj, nie może uważane być za korespondencyją z Urzędu od stęplu wolną, ale za pismo w imieniu i w interesie (rzeczy) strony i w jej zastępstwie podane.

Co w skutek dekretu wysokiéj c. k. Kancelaryi nadwornej z d. 16. z. m. za l. 38984-3714, do powszechnej wiadomości podaje się. We Lwowie dnia 18go Stycznia 1845.

Ferdinand Erzbergog von Desterreich = Efte, \*
Civil= und Militar-General-Gouverneur.
Frang Freyberr Krieg von Sochfelden, Gubernial-Prasident.
Undreas Ettmaper Ritter von Udelsburg, hofrath.

(2)

Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

(609) Ronfurs.

Mro. 91. Bur Besehung der bei dem f. f. Sanoker Kreisamte erledigten Kreiskanzlistenstelle 3ter Klasse mit dem Gehalte jährlicher 250 fl. C. M. wird hiemit der Konkurs bis 15ten Marz

I. J. mit dem Beifügen ausgeschrieben, daß die Rompetenten ihre mit den vorgeschriebenen Besbetfen belegten Gesuche, wenn sie bereits angeste-t sind, durch ihre vorgeseten Behörden, fonst aber unmittelbar bis dahin einzureichen haben. Sanok am 22. Februar 1845.

Montemerli, Rafflet.

| (253 | 3) Sahres = Rechnung des Przemysler Urmen=Instituts pro anno              | 1844    | :-  | (2)         |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|
|      | Empfang: Geldbetrag in C. D. in                                           |         |     |             |
| 1.   | Der mit Ende Oftober 1843 verbliebene baare Raffereft .                   |         | fr. | fl.<br>7309 |
|      | Neuer Emfang:                                                             |         |     | , , ,       |
| 2.   | In Obligationen                                                           | -       |     | €000        |
| 3.   | Montemerli an Rapital                                                     | 100     |     |             |
| 4.   | Mittelst Subscribtionen                                                   | 784     |     |             |
|      | Beitrag aus ber Stadtkaffe                                                | 200     |     |             |
| 6.   | yon Montemerli                                                            | 140     |     |             |
| 7.   | » statt der Neujahrs = Gratulation                                        | 178     |     |             |
| 8.   |                                                                           | 2 1     | -   | 1911        |
| 9.   |                                                                           | 42      | _   |             |
| 11.  | • von Strafgeldern                                                        | 64      | -   | 1.6000      |
|      | Legate von Justina Richner                                                | 1 1 1 1 | 48  | - March     |
|      | Prozente von verauberren Effecten                                         | 40      | 59  |             |
|      | Bon einem unbenannt fepn wollenden                                        | 4       | -   | 4.          |
|      | Interessen                                                                | 170     | 3   |             |
|      | Summe .                                                                   | 1983    | 10  | 8209        |
|      | Die Husgaben bagegen gehalten pr.                                         | 1569    |     | 100         |
|      | Berbleibt mit dem Splupe tes Jahres 1844 ein Kaffereft von                | 418     | 58  | 8109        |
|      | Auegabe:                                                                  | - /     |     |             |
|      | Mittelft wochentlicher Betheilung an 74 Urme jedem baa auf bie Sand       |         |     |             |
|      | verabsolgt, u. z. pro ims Quartali 1844: 264 fl. 57 fr., pro 2do          | 100     |     | 4 1 3 9 15  |
|      | 252 ft., pro 3tio 211 ft. 10 fr., pro 4to 213 ft. 16 fr.                  | 941     |     |             |
|      | Un Hausarme                                                               | 48      |     | I THE       |
|      | Bekleidung der Bettelvögte                                                | 573     | 40  | 1500        |
|      | Durch Sinzahlung des Kapitals vide Empfang N. 3. in Obligationen verausga |         |     | 100         |
| -    |                                                                           | - 1     |     |             |
|      | Summa der Ausgabe .                                                       | 1569    | 17  | 100         |

Won ber Urmen-Instituts-Rommission. - Przemysl am 2. Nov. 1844.

(631) Ligitagione Unfundigung (2) und Bedingniffe

für die miethweise Beistellung ber Betterforderniffe, deren Bechfel, Erhaltung und Reinigung fur die im Brzedener und Czernowitzer Kreise aufgestellten f. f. Finangmach-Setzienen.

Mro. 4038. Die k. f. Finangrache ist in den bemerkten Kreisen in folgenter Starke sistemisirt: Im Brzezaner Kreise (24ten Finangrach-Sekgin) mit

Im Czernowitzer Kreise und zwar

in der (30ten Finangmach-Setzion) mit 182 dto.
(31ten . . . ) . 121 dto.

Bufammen 257 Mann.

Für die mietsmeise Beistellung ber Beitgeräthe für diese Sekzionen wird bei der k. k. vereinten galizischen Kam. Gefallen-Verwaltung eine Versteigerungs = Verhandlung mittelst saristlicher Offerten mit der Dauer des Vertrages
vom Tage der zugestellten Unnahmsverständigung, bis einschlüßig des 31. Juli 1849. am 8. Upril
1845, abaebalten werden.

Die Unbothe konnen sowohl für das ganze Miethobjekt, als für jede der bezeichneten Sekzionen einzeln geschehen. Bei gleichen Unhothen erhält derzenige den Vorzug, welcher die Liefezung für alle drei Sekzionen übernehmen will. Sonst entscheidet die Losung, deren Urt der Wahl der Verhandlungs - Kommission anheim

gestellt bleibt.

Die schriftlichen Offerten mussen bis 7. Upril 1845, bei dem Prasidium der f. k. galizischen Kameral=Gefällen= Verwaltung versiegelt einge-reicht werden, und mit dem, im 21ten Art. der nachfoldender Lizitations-Vedingnissen erwähnten Vadien, oder mit der Kassequittung über dessen bei einer Verarial-Kasse geschehenen Erlag belegt sein. Sie mussen mit der Ausschrift versehen

merden:

Mnbothe jur miethweisen Beiftellung ber Betterfordernisse für die f. f. galizische Finanzwache.« Der fur Gin Bett taglich geforderte Miethains muß bestimmt, und zwar nicht nur mit Biffern, fondern auch mit Buchftaben ausgebrudt fenn, und bie Offerte barf überhaupt teine Klausel enthalten, welche mit ben Bestimmungen ber ge= genwartigen Lizitazionebedingnisse nicht im Gin= Klange flebet, vielmehr muß darin die ausbruckliche Erklarung enthalten fein, daß der Offerent fich den ihm mobibekannten Ligitazione-Beding= nissen ohne Ausnohme unterwerfe. Die Offerte muß endlich mit dem vorschriftsmäßigen Stempel mit der eigenhandigen Unterschrift, und mit der genauen Bezeichnung des Wohnortes und Chaxaftere des Offerenten verfeben fein.

Die Lizitazions's Bedingnisse find folgende:

a) Un ber Bersteigerung fann Sedermann

Theil nehmen, ter nach den Gesetzen und der Landesverfassung hieron nicht ausgeschlossen ist. Won der Uibernatme sowohl als von der Fortssetzung dieses Geschäftes sind aber alle jene auszgeschlossen, welche wegen eines Verbrechens mit einer Strafe belegt wurden, oder in einer strafzgerichtlichen Untersuchung gestanden sind, die blos aus Ubgang rechtlicher Beweise aufgehoben wurde. Eben so sind Minderjährige und Euraten von der Versteigerungs-Verhandlung auszgeschlossen:

Israeliten werden nur dann jur Versteigerung jugelassen, wenn sie der Kameral-Gefällen Verswaltung entweder schon als verläßliche Lieferungsunternehmer bekannt sind, oder sich hiersiber mit Zeugnissen ihrer Ortsobrigfeit oder ans

berer Beborben auszuweisen vermogen.

2), Im Mamen eines Dritten kann nur gegen Beibringung einer gerichtlich legalisirten Bolls macht, welche auf bas Geschäft speziell lautet,

verhandelt werden.

3) Die Versteigerungs Verhandlung geschieht unter Vorbehalt der Genehmigung der hochlöbslichen k. k. allgemeinen Hoffammer, so daß der Lizitazionsakt für den Meistbiethenden schon durch seinen Anboth, für des allerhöchste Uerar aber erst vom Lage der Zusiellung der hohen Hoffammerbestättigung an den Unternehmer, versbindende Kraft erhält. Diese Zusiellung kann entweder an die Offerenten, oder wenn die Zusstellung wegen Ubwesenheit des Offerenten, und aus Ubgang eines Bevolmächtigten an ihn selbst nicht geschehen könnte, mit gleicher Rechtswirskung an die Ortsobrigkeit des Wohnortes des Undiethers geschehen.

4) Ersteben die Lieferung Mehrere in Gefellschaft so haften sie für die Erfüllung aller Liesferungs-Bedingungen zur ungetheilten hand Alle für Einen, und Einer für Alle. In solchen Falsten wird der Erstgefertigte als Wollmachthaber und Geschäftsführer in allen auf das Geschäft Bezug habenden ämtlichen Verhandlungen angesehen. Er hat namentlich das Necht, Gelder alstein zu erheben, und zu quittiren, renn die Gesellschaft hierin nicht ausdrücklich einen anderen Willen erklärt. In Totesfällen geht die Volsmacht bis zu einer andern Verfügung der Gessellschaft auf den Nächlschefertigten siber.

5) Entfaget der Unternehmer ausdrücklich dem Mechte, das erstandene Lieferungsgeschäft, und die daraus für denselben entspringenden Rechte ganz oder theilweise ohne verläufige Einwilligung der f. f. vereinten galizischen Kameral-Gefälsten-Berwaltung an einen Dritten zu zediren.

6) Die von dem Unternehmer beizuschaffenden

Betterforderniffe find:

A. Bettstätten von weichem Solze, und awar: einfache für Gine Person, und toppelte

ช

für Zwei Personen, und zwar lettere für Berbeurathete. Die einfachen Bettstatten muffen in ber inneren Lichte feche Schuh lang und zwei Schuh seche Boll breit, die doppelten Seche Schuh lang, und Drei Souh acht Boll breit, bei bei= ben Gattungen bas Kopfftud drei Gaub bas Fufftud zwei Schub vier Boll boch, und die Geitenwande gehn, wenigstens aber neun Boll breit fenn. Die Fuße baben aus brei Boll dicken, vieredig geformten Solzfaulen zu bestehen, und oben an dem Suffluck muß ein brei Bell breites Gig= brett angebracht fenn. Comobl die Geitenwande, als die Ropf= und Fußstude muffen auf beiden Seiten gut abgehobelt fenn, und im fertigen Buflande anderthalb Boll in der Dicke haben.

In ein jedes Bett gehoren menigstens feche Einlagebretter, welche auf wohlbefestigten Leiften ju ruben haben, und bochftene vier Boli meit ren einander absteben durfen. Cammiliche Betiflatten muffen jum Berlegen eingerichtet feyn.

Strobfade von Rupfenleinmand, mo= von jedes Stud für eine einfache Bettstätte zwei und breiviertel Wiener Ellen lang, und eine und eine balbe Wiener Elle breit fenn, bagegen ber doppelte Strobsack bei gleicher Lange zwei Wiener Ellen in der Breite haben muß.

C. Ropfpolster gleichfalls von starker Ru= pfenleinwand, ober festem ungebleichten Zwillich. Der einfache Ropfpolster muß Eine und Gine halbe Wiener Elle lang, und Gine halbe Wiener Elle breit senn, mogegen der doppelte ben glei= cher Breite, zwei Wiener Ellen in ber Lange zu messen bat.

D. Leintucher von farfer gebleichter hausleinwand, wovon die einfachen drey Wiener El= len lang, und Gine und Gine halbe Wiener Elle breit, die doppelten aber bey gleicher Lange zwey Wiener Ellen breit fenn muffen.

Für jede Bettstätte muffen fortwährend zwey Stude in Verwendung stehen, und jum Wech= sel zwey andere Stude vorräthig gehulten wer= den. Die Leintucher durfen blos der Lange nach, und zwar, nie mit mehr als einer Naht verfeben senn.

E. Commer beden aus gut gewelftem, und mit einer Schafwolle hinlanglich gedeckten halinentuche, welche gleichfalls in der Mitte eine Mabt baben fonnen. Gine folche Commerdede muß fur ein einfaches Bett 3mep- und Dreiviertel Wiener Ellen lang, und Eine und Gine hal= be Wiener Elle breit, für ein doppeltes Bett bey gleicher Lange zwey Wiener Ellen breit fenn. Die einfache Commerdede muß wenigstens vier und ein halbes Weiner Pfund, die doppelte aber feche Wiener Pfund schwer fenn.

Diese Decken werden im Sommer zur Be= bedung gebraucht, und im Winter unmittelbar auf den Strobfack gelegt. Sie fleben baber das

gange Sabr im Gebrauche.

F. Winterdeden. Diefe bestehen aus bops pelblattrigen Rogen, wie folche ben dem f. E. Militar üblich sind. Eine einfache Winterdede muß zwei und brepviertel Wiener Ellen in der Lange, und Ein und Eine halbe Wiener Elle in Der Breite meffen, und wenigstene gehn bie gebn und zweidrittel Wiener Pfund wiegen. Gine bop= relte Winterdelfe muß bey der gleichen Lange zwei Wiener Ellen in ber Breite meffen, und wenig= ftens eilf bid zwolf Wiener Pfunde wiegen.

Die Winterbeden merben in der Regel von ber zweiten Galfte des Monats Geptember bis Ende Upril benüßt. Jedoch muß bey falter Witterung ibr. Gebrauch auch etwas vor und nach der bes

merften Beit geftattet werden.

7.) Der Unternehmer ift verpflichtet, die fammtlichen Betterforderniffe, in der dem beabsichtigt= ten Gebrauche entsprechenden im 6ten Dunfte beschriebenen Beschaffenheit, wozu die Muster bev bem hierortigen f. f. Gefällen=Dekonomate ein= gesehen werden konnen, benzustellen.

Bey der ersten Ubstellung muffen alle gelie= fert werdenden Betterfordernisse ganz neu und

ungebraucht fenn.

Die Erneuerung und Ausbesserung der Betten oder einzelner Stude, ift, so oft das Bedürfniß entweder durch natürliche Ubnüßung, oder aus einem anderen Grunde eintritt, und die Dornahme derfelben gefordert wird, längstens bin= nen vier Wochen vom Tage der zugestellten Verstandigung über die vorzunehmende Erneuerung und Ausbesserung gerechnet, zu veranlassen.

8.) Die Beurtheilung der vertragsmäßigen Beschaffenheit der Lieferungsobjekte geschieht von dem Gefgione-Rommandanten, oder dem hierzu beauftragten Bezirkbleiter. Die angenommene Lieferung hat sich der Unternehmer bestättigen zu

laffen.

Begen die Burudweisung von Lieferungeges genständen, fleht dem Unternehmer die Berufung an die der betreffenden Finanzwach-Gefzion vorgefette f. f. Kammeral=Bezirke=Verwaltung offen. Ben der von Letterer zu pflegenden Verhandlung wird, soweit das Gutachten von Sachkundigen nach Beschaffenheit der Streitfrage erforderlich ift, der Befund zweier unbefangener beeideter Sachverständigen, deren Ginen das Gefziones Kommando, den anderen der Unternehmer vor= zuschlagen hat, eingeholt, und im Falle dieselben verschiedener Unsicht waren, bestimmt die f. f. Rammeral=Bezirke=Verwaltung einen dritten Sachkundigen. Die Unsicht, welcher derselbe beitritt, hat der zu erlaffenden Entscheidung zur Grundlage zu bienen. Gin gleiches Berfahren findet auch bann Statt, wenn über die vom Staatsschaße atma zu leistenden Erfäße der Unternehmer den Weg der Berufung an die BezirksBehörde einschlägt, und es hat dieses überhaupt bey der Entscheidung aller Streitfragen, welche sich über die Urt der Ersulung des Vertrages ergeben, und zu deren Beurtheilung Sachkenntnisse ersordert werden, in Unwendung zu kommen. Gegen den Ausspruch der Kammeral-Bezirks-Verwaltung, wenn der Unternehmer den Weg der Berufung an dieselbe einschlagt, sieht dem Lebteren eine weitere Berufung nicht zu-

9.) Dem Unternehmer wird die Berficherung ertheilt, doß man die Manschaft gur meglichsten Schonung ber Bettgerathe mit allem Rachtrude anweifen, feinen Unfug in ber Benugung ber= felben bulben, und die meglichfie Ecrafalt auf den ordnungsmäßigen Gebrauch rermenden laf= fen werde. Die durch die gewöhnliche Benütung Bettgerathe entftandene Berschlimmerung trägt der Unternehmer, die von der Mannschaft durch Muthwillen, oder durch ungewöhnlichen Gebrauch an ten Bettgerathen verurfachte Befcabiaung wird von dem Eduldtragenden an= gemessen vergutet werden. Für jedes jum Ge= brauche übernommene durch Schuld ber Mann= schaft oder aus anderen Grunden ohne Schuld des Kontrabenten abgangig oder ganz unbrauche bar gewordene Stud, wird dem Unternetmer, eine angemessene Vergutung geleistet werden.

10.) Um jedem möglichen Austausch der Betts gerathe, welche zum Gebrauche der Finanzwasche beigeschafft werden, vorzubeugen, mussen die selben mit einem der Willtuft des Unternehmers überlassens fennbaren Farbes oder Brandzeichen

verfeben werden.

11.) Der Unternehmer verpflichtet fich mit Be-

stellung der Betterforderniffe:

a) Fur den oben bezeichneten fistemisirten Mannschaftestand der Gefzionen in der Urt, daß vorerst nur für diezenige Bahl Mannschaft bas Bettgerathe beigestellt werden darf, wel= de dermalen in Raffernen untergebracht find. Da jedoch der Grundsat ausgesprochen ift, daß die Kassernirung ter Finanzwach-Mann= schaft fo viel möglich allgemein durchgeführt werden foll, so vervflichtet sich der Unterneb= mer das erforderliche Bettgerathe auch für die gegenwartig nicht taffernirte, Mannschaft in bem Dafe beizustellen, als diese Mann= schaft in Kassernen untergebracht, und das Bettgerathe von der Gefallsbehörde gefor= dert werden wird. Gollte der fistemisirte Ctand der Mannschaft bey einer oder der anderen Gekzion, für welche die miethweise Beiftel= lung der Betterfordernisse erstanden wurde, in der Felge, und zwar mahrend der Ver= tragsdauer rermehrt werden, so ift auch für Diesen Zuwachs auf die von Geiten der Befallsbehörden ergangene Aufforderung das er= forderliche Bettgerathe von dem Unternehmer

beizustellen.

b) Jedem verheiratheten Manne gebührt ohne Unterschied der Charge ein doppeltes oder zweyspanniges Bett. Dem Unternehmer wird von der Gefällsbehörde bekannt gegeben wersden, wie viele verheirathete sich in jeder Sekzion befinden, für welche dann gegen Zurückhaltung einer gleichen Zahl einfacher Betten, doppelte Bettfornituren beizustellen sind. Die Zahl der Verheiratheten in jeder Sekzion ist Uenderungen unterworfen; doch können im Durchschnitte als höchste Zahl auf je 100 Mann 20 Verheirathete angenommen werden.

Der Unternehmer ist daher verbunden, auf Aufforderung der Gefällsbehörde nach Besdürfniß der Verheiratheten einfache Bettfornituren gegen doppelte und umgekehrt auszutauschen. Die Kinder der Verheiratheten haben keinen Unspruch auf die miethweise Beisslellung von Betten.

c) In fo fern Krankenhäuser für die Finanzwach-Mannschaf in den betreffenden Sekzionen errichtet werden follten, ist der Unternehmer verpflichtet, für die Zahl der Kranken, auf welche das Krankenhaus eingerich-

tet ift, die Betten beigustellen.

d) Für die Urreftlokalien der Finanzwache find Diejenige Babl Better beigustellen, welche dem linternehmer von der Gefällebeherde werden angezeigt werden. Es ist jedoch fur die Ur= retirten nur ber Strobfact und Ropfpolfter mit der erforderlichen Strobfüllung (Uct. 15) und die der Jahredjeit entsprechende Decfe, bann flatt. der Bettflatten, eine ober nach Umflanden mehrere bolgerne Pritfchen zu liefern, welche aus Brettern zu bestehen haben, die in einer am Kopfende etwas erhöhten Stellung auf zwen Boden ruben, und mit einem Ropf= und Fußbrette verfeben find. Die Wefallsbehörden find berechtiget, in jenen Gefzienen, wo fich zugleich Krankenbaufer befinden, in denfelben die für die Urreftloka= lien entfallenden Leintucher wegen derer of= terer Reinigung zu verwenden.

12.) Alle im Artifel 11. bemerkten Vermehrungen oder Umtauschungen des Beitgeräthes,
werden dem Unternehmer von den betreffenden
Gefallsbehörden, und namentlich von dem Sekzions = Kommando oder der Kammeral=Bezirks=
Verwaltung bekannt gegeben werder, wornach
derselbe verpflichtet ist, die Beistellung des neu
erforderlichen Bettgeräthes, oder dessen Umtau=
schung unter den eingegangenen Koniraktbeding=
nissen, und zu demselben Miethpreise längsiens
binnen vier Wochen vom Tage der erhaltenen

3 4

Buftellung ber Aufforderung in bie bezeichneten Postirungen, Krankenbauser, Arrestlokalien zu bewirken.

13) Der Unternehmer ift überhaupt verpflichstet, die nothigen Betterfordernisse, welche übrigens fein- Eigenthum bleiben, auf seine Kosten in die Postirungen, und in der für jede derfelsben erforderlichen Ungahl abzustellen.

Die Positirungsorte und die Bahl ber Betten für jeden derfelben, werden dem Unternehmer von der betreffenden Kammeral=Begirtb=Verwal=

tung bekannt gegeben werden.

Da die Bahl ber Postirungen, ihre Standorte und die Starke der Mannschaftsbesetzung Uenderungen erleiden können, so ist der Unternehmer in so sern diese Beränderungen in der Vertragszeit geschehen, verbunden, die Beistellung oder Uibertragung der Bettgeräthe, wie sie die jedesmalige Eintheilung erfordert, auf seine Kosten sogleich bewerkstelligen zu lassen.

14) Sollte der sistimisirte Stand einer ober der anderen Sekzion desinitiv verringert werden, so hat der Unternehmer die Pflicht, das übersstüßige Bettgerathe zurückunehmen. Er bezieht für dasselbe vom Tage der ihm zugestellten Versständigung über die Verminderung nur noch durch sechs Wochen den halben Miethzins.

15) Die Strohfade und Kopfpölster mussen bei der Uibergabe jum Gebrauche mit frischen reinem Stroh gefüllt werden, wozu für Einen einfachen Strohsad sammt Kopfpolster Dreißig, für jeden doppelten Strohsad sammt Kopfpolsser aber Fünf und Vierzig Wiener-Pfund Strohsessegest werden. Nach Verlauf eines jeden Vierteljahres ist das abgelegene Stroh auszuseeren, und mit frischem in derselben Menge zu ersehen. Für die Krankenhäuser muß das Stroh auch öfters nach Bedürfniß und Unordnung des Urztes gewechselt werden.

16) Der Unternehmer hat die Verbindlichkeit jeden Strohsak und Kopfpolster jahrlich einmal waschen zu lassen, ohne daß die Mannschaft diese Erfordernisse in der Nacht entbehre. Mit dem Beginnen eines jeden Monats sind die Betten mit gewechselten, gehörig gereinigten Leintuchern

ju verfeben.

Die Decken sind alle Jahre einmal zu wasschen. Ist eine Decke in der Urt verunreiniget, daß die Nothwendigkeit des Walkens erkannt werden sollte, so hat der Unternehmer das Walken zu besorgen, oder eine neue Decke beizustele. Während der Zeit der Reinigung oder des Wechsels darf jedoch die Mannschaft in der Nacht der erforderlichen Bedeckung nicht entbehren.

In den Krankenzimmern hat der Unternehmer die Reinigung des Bettgerathes so oft vorzuneh-

men, als dies gefordert wird.

Sollte ber Unternehmer munichen, baf bie Rei-

nigung und Ausbesserung ber Strohsake, Kopfpolster und Leintücher, dann die Füllung der
Strohsake und Kopfpolster durch Bestellte der E. k. Kammeral-Gefällen-Verwaltung auf seine Kosten besorgt werde, oder daß in dieser Beziehung eine Pauschalabsindung mit der Mannschaft eintrete, in deren Bemessung jedoch die Kammeral - Gefällen - Verwaltung nicht eingeht, sondern die Höhe des Pauschalbetrags dem Uibereinsommen des Unternehmers mit den Desonomiesubrern der Posten überläßt; so wird man bedacht sepn, dem Wunsche desselben zu entsprechen. Die Kosten der Besorgung dieses Geschäftes, oder nach Umständen des Pauschalbetrages, werden von der monatlichen Bezahlung in Ubzug gebracht werden.

47) Längstens binnen zwey Monaten vom Tage ber dem Unternehmer zugestellten Verständigung über die Unnahme seines Unbothes muß das Gesschäft vertragsmäßig angetreten, und bis dahin muffen die Betterfordernisse vollständig in die Finanzwach = Postirungen abgestellt werden. Es steht dem Unternehmer frey, diese Ubstellung auch

früher zu bewirken.

18) Die Bezahlung des für die Ubnühung der Bettgerathe bedungenen Miethzinses, wird nach der Unzahl der für eine jede Sektion wirklich bevgestellten kompleten Bettfornituren und zwar mit demselben Preise für die einfachen, wie sur die doppelten Betten, tagweise auf die Dauer der Banükung berechnet. Sie hat sowohl für die erste Beistellung, als für die nachträglich abgegebenen Betten von dem Tage an zu beginnen, an welchem die Bettsornituren kontraktmäßig in die Postirungen abgeliefert worden sind, worüber der Kontrahent in behden Fällen sich mit der im Urtikel 2 erwähnten Uibernahms-Bestättigung der Sekzions-Kommandanten auszuweisen hat.

Die Auszahlung geschieht nach Absauf Eines jeden Monats bei der Kasse der betreffenden Kam=meral=Bezirks=Verwaltung. Bevor dieselbe ansgewiesen wird, hat jedoch der betreffende Sekzions = Kommandant am Ende Eines jeden Monats die Bestattigung auszustellen, daß der Unternehmer seinen Vertragsverbindlichkeiten nachsgekommen ist, oder im entgegengesetzen Falle die obwaltenden Anstande der vorgesetzen Bezirksbe-

borde anguzeigen.

Iene Bestättigung ist gleich nach Ablauf des Monates entweder der Kammeral-Bezirks-Verswaltung einzusenden, oder dem Unternehmer selbst zu übergeben. Sollte der Unternehmer die fortwährende Bezahlung an einem anderen Orte, wo eine Aerarialkasse besteht, wunschen, so wird man dem Wunsche desselben zu entsprochen, bes dacht seyn.

10) Der Unternehmer bat in ben Standorten

ber Kammeral = Bezirksbehörden, welche die ökonomischen Geschäfte der betreffenden Finanzwach=
Gekzion leiten, Bevollmächtigte zu bestellen, mit welchen diese Behörden in Ubwesenheit des Unternehmers in Beziehung auf die Bettlieferungs-Ungelegenheiten die erforderliche Berbindung erbalten können.

20) Der Ausrufspreis für die miethweise Beisstellung der Betten wird auf den Betrag von Ein Hundert Ucht und Uchtzig Zwey Hundert und Vierzigstel Kreuzer in E. M. für jeden Sag, und jedes Bett, ohne Unterfxied, ob dassselbe einfach oder doppelt ist, festgesetzt.

Die Abminderung des Ausrufspreises, kann in den Offerten in beliebigen Bruchtheilen gesichehen. Dem Mindestfordernden wird die Unsternehmung überlassen.

21) Jeder Unboth muß mit dem zehnten Theiste des nach dem Undrufspreise entfallenden jährelichen Miethzinses, entweder in einer, hierlands gesehlichen Umlauf habenden Geldsorte nach ihrem klassenmäßigen Realwerthe, oder in österreischischen öffentlichen verzinslichen Staatspapieren, welche entweder auf den Uiberbringer, oder auf den Namen des Offerenten lauten, oder an densselben zedirt sind, nach dem Wiener-Börsekurse, welcher in dem an Einlagstage eintressenden Wiesener-Zeitungsblatte notirt ist, belogt sein.

Ienen Offerenten, deren Unbothe nicht angenommen werden, wird das Vadium gegen ungestempelte Quittung sogleich zuruckgestellt. Uuch dem Bestoiether wird dasselbe, falls sein Unboth unnehmbar befunden werden sollte, nach der hierzüber erfolgten Entscheidung der hohen f. f. alls gemeinen Hoffammer, sogleich zurückgestellt, im entgegengesetten Falle aber, als Kaution für die Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten zurückbehalten.

Dieses Vadium besteht:

und für alle brep Sekzionen in . . 170 fl. . E. M. Das ift Ein Hundert Siebenzig Gulben

in Cono. Munge.

22) zur Sicherstellung der Vertrags=Verbind= lichkeiten raumet ber Unternehmer dem Staats= schabe das Pfandrecht auf das beigestellte Bett-Berathe ein, und er hat überdies eine dem zehnten Theile des nach der sistemisirten Bahl der Mannschaft auf Ein Jahr entfallenden Mieth= Binses gleichkommenden Kauzion langstens bin= nen Vier Wochen nach Bekanntgebung der Ver= tragsbestätigung zu erlegen.

Wird die Kauzion durch eine Sipothek sichers gestellt, so muß hierüber ein intabulirtes mit dem gerichtlichen Shahungs = Inventar belegted Rauxionsinstrument beigebracht werden.

Dasselbe muß die Saftung für alle aus der Nichtzuhaltung des Kontraktes entstehenden, wie immer Namen habenden Uerarial = Forderungen erklaren.

Das Schäbungsinventar darf nicht über drey Jahre alt seon, und in dem Passivstande des Sabular-Ertraktes muß die intabulirte Kauzion

bereits als Last erscheinen.

Die vereinte galizische Kammeral = Gefallen-Verwaltung hat über vorläusige Prüfung der f. k. Kammerorokuratur, das Recht, die sideju= sorische Kauzion anzunehmen oder zu verwersen.

Wird die Kauzion im Baaren oder in Staats= schuldverschreibungen geleiftet, fo ift der Unternehmer verpflichtet, über biefe Raugion ju Gunften des lerars eine besondere, von zwei Zeugen mitunterfertigte gestempelte Widmungeurfunde auszustellen, worin er ausdrucklich erklart, daß er dem Staatsschaße das Pfandrecht auf die bei der Raffe deponirte Baarschaft oder Staatsschuldverschreibung ohne alle Novation übertragen, und diesen baaren Betrag oder tiese Obligazion als Raugion fur die übernommene miethweise Beiftellung ter Betterfordernisse für die genau zu bezeichnende Finangwach-Gekzion der Urt bestellen wolle, daß das lerar für alle aus bem Miethvertrage entspringenden Uerarialforderungen sich aus der Baarspaft oder Obligazion ohne alle weitere Rechtsprozedur entschädigen konne.

Wird die Kauzion in Staatspapieren geleistet, oder haben hinsichtlich ber Letteren die Bestime

mungen des 21ten Urtifels Unwendung.

Es fleht dem Uneernehmer frei, zu verlangen, daß die von ihm im Baaren erlegte Rauzion bei dem Staatsschuldverschreibungsfonde fruchtbringend angelegt werde, in welchem Falle die Uusstellung einer Widmungsurfunde nicht erforeerlich Es ift dem Unternehmer freigestellt, die im Baaren erlegte Kauzion gegen Staatspapiere oder gegen eine hypothekarische Kauzion einzulosen. Wird die Kauzion durch irgend einen von dem Unternehmer ju leistenden Erfat angegriffen, ober erschöpft, so muß der abgangige Kauzionsbetrag binnen vierzehn Tagen vom Tage des ihm bekannt gemachten Erkenntnifes, daß feine Rauzion angegriffen worden ift, durch einen anderen gleichen Betrag erfest werden, widrigenfalls der Unternehmer als kontraktbruchig behandelt wird.

Sollte überhaupt die einmal beigebrachte, und für annehmbar befundene Kauzion in der Folge aus was immer für einem Grunde sich als unzulänglich darstellen, so ist der Unternehmer versbunden, binnen vierzehn Tagen, nach erfolgter diesfälliger Verständigung eine neue annehmbare Kauzion um so sicherer zu leisten, als er sonst für vertragbrüchig erklärt, und der in dem Irtikel 23.

biefer Lieferungs = Bedingniffe festgefetten Be=

handlung unterzogen merden wurde.

Die Kauzion bat bis zum Ausgange ber einsgegangenen Vertragsdauer in der haftung zu bleisben, und es wird erst nach oiesem Zeitpunkte die eingelegte Baarschaft ber Staatsschuldverschreibung dem Unternehmer zurückgestellt, wenn aus dem Vertrage das Aerar keine noch unberichtigten Ersfahforcerungen zu machen hat.

Die Kauzion entfällt nach dem im Urt. 21:ans gesetzen Badiatbetrage mit Ruchicht auf ten Er-

fiehungspreis.

23) Soste der Unternehmer auch nur mit einem Theile der Lieferung im Rückftande bleiben, oder nicht vertragsmäßige Gegenstände liefern, oder die Reinigung, Erneuerung, Verführung der Betterfordernisse, die Strohfüllung, oder übershaupt eine der von ihm übernommenen Verbindslichteiten gar nicht, oder nicht zu gehöriger Zeit, oder nicht in det bedungenen Urt vollziehen, so ist die k. k. vereinte gal. Kam. Ges. Verwaltung berechtiget, nach eigener Wahl auf dessen Gefahr und Kosten entweder die noch nicht gelieferten, oder nicht vertragsmäßig beizestellten Betterforders

(592) Rundmachung. (2)
Niro. 460]843. Von der k. k. Kammeral=Bezirks=
Verwaltung wird bekannt gemacht, daß der erle=
digte Zabak= und Stempel=Subverlag in Dobezyco
im Bochniaer Kreise, im Wege der öffentlichen
Concurrenz, mittelst Einlegung schriftlicher Offerten, dem an Verschleispercenten Mindestsordernden, wenn gegen dessen Personlichkeit nach
ben Gesehen und der Landebversassung fein Un-

Diefer Subverlag bezieht den Materialbedarf aus dem drei funfachtel Meilen weit entfernten Zabat- und Stempel-Bezirksverlag in Bochnia, und es sind demfelben zur Materialfassung zuge-

stand obwaltet, proviforisch werde verlieben werden.

wiesen 37 Trafifanten.

Der Ubsat, eigentlich der Verkehr, belief sich nach dem Rechnungsabschluße vom 1ten Janner

1844 bis Ende Dezember 1841:

Die Einnahme beträgt an Provision vom Sabak-

Werschleiße von obigen 4031 fl. 4 fr.

Verschleiß und an Alla minuta

Gewinn . . . 69 ft. - f

somit zusammen 241 fl. 9 1/4 fr. Hiernach entziffert sich der Brutto-Ertrag mit 241 fl. 9 1/4 fr. E. M.

Hierbei wird jedoch ausdrucklich bemerkt, daß

nisse im beliebigen Wege beizuschaffen, und die von dem Unternehmer nicht erfüllte Leistung vollziehen zu lassen, oder den Vertrag für gänzlich aufgelößt zu erklären, und sich für die durch diese oder jene Maßregel entstandenen Auslagen und Vlachtheile sowohl an den zum Pfande dienenden Gegenständen, als auch an der Kauzion und dem anderen Vermögen des Unternehmers schadlos zu halten.

24) So wie die zur Bollziehung des Kontraktes berufenen Behörden alle Maßregel zu ergreisfer berechtiget sind, welche zur unaufgehaltenen Erfüllung des Vertrages führen; so steht auch dem Kontrahenten der Rechtsweg für alle Unsprüche offen, welche er aus dem Vertrage machen

zu fonnen glaubt.

25) Der Unternehmer hat alle auf die Konstrakt-Errichtung bezüglichen Kosten, so wie übershaupt alle Stempelgebühren aus Eigenem zu bestreiten.

Von der f. f. galizischen vereinten Kammerals Gefällen-Berwaltung.

Cemberg am 10. Februar 1845.

bie etwaigen mit dem Verschleißbetriebe verhundenen Auslagen z.B. Miethe für die Unterkunft,
für Beheißung und Beleuchtung u. s. w. nicht in
Unschlag gebracht wurden, daß demnach der oben
ausgewiesene Ertrag nicht den reinen Verlagsnußen darstelle; auch wird bemerkt, daß der Verschleiß Uenderungen erleiden kann, und daß das
k. k. Gefäll für die gleichmäßige Ertragshöhe keine
Gewähr leiste, so wie unter keinem Vorwande
und aus keinem Titel nachträglichen Entschädis
gungs- oder Emolumenten = Erhöhungs = Gesuchen
wird Gehör gegeben werden.

Der detaillirte Erträgniß = Musweis fann übrigens bei der f. f. Kammeral=Bezirks-Berwaltung in Bochnia in den gewöhnlichen Umtsstunden ein-

gesehen werden.

Diejenigen Individuen, welche fich um die leberfommung diefes f. f. Commissionsgeschäftes ju bewerben gedenken, haben ihre schriftlichen, versiegelten, mit einem Ungelde von Zwanzig Fünf Gulden (25 fl.) Conv. Munge, welches beim Rudtritte des Erstehers dem Merar anheim fallt, denjenigen aber, deren Unbothe nicht angenommen werden, wieder jurudgestellt merden wird, bann mit der legalen nachweifung ihrer Großjahrigkeit, des Beliges eines zur Beforgung diefes Geschaftes zureichenden Vermögens, und einem obrigkeitlichen Sittenzaugniße belegten Offerten, in welchen das angesprochene Verschleißpercent, abgesondert für den Zabak- und Stempelpapierverfchleiß, nicht bloß mit Biffern, fondern auch mit Buch staben deutlich auszudrücken ist, langstens bis jum 31. Marg 1845 Machmittags 6 Uhr bei der

f. f. Kammeral = Bezirks = Verwaltung in Boch-

nia ju überreichen.

Offerten, welche nach dem oben festgesetten Termine einlangen, oder denen eines der hier vorgeschriebenen Erfordernisse mangelt, werden nicht berücksichtiget werden.

Die Verpflichtungen des Erstehers gegen das Gefäll, seinen Verleger, so wie gegen die ihm zur Fassung zugewiesenen Verschleißer und das

(357) Einberufungs . Edift. (2)

Dirc. 21462 ex 1844. Chaim Goldenthal, Moses Weslavitzer und Majer Stroker sammt sei= ner Mutter Heine Stroker aus Brody geburtig, und daselbst konfkribirt, halten sich feit langerer Beit irgendwo, mahrscheinlich im Muslande, un= Heine Stroker foll vor 18 Jahren befugt auf; in Rußland geheurathet haben, die ersteren brei Individuen haben überdieß ihrer Militarpflicht nicht Benuge geleistet. Diefe vier Perfonen mer= den im Grunde des a. h. Patents vom 24. Mary 1832 aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung tiefes Edifts in das Umts= blatt der Lemberger polniften Zeitung, nach Brody gurudzukehren, und ihre Ubwefenheit zu rechts fertigen, widrigens diefelben als Auswanderer murden behandelt merden.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczów am 29. Janner 1845.

(611) Ronfurs. (2)

Mro. 3860. Bey der zu Nisko, Rzeszower Kreises, für die 10te galizische Finazwach= Sefzion bestehenden Krankenanstalt ist die Stelle des

Urztes in Erledigung gefommen.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre bliffalligen, mit bem Diplome, ben Zeugnißen über ihre bisherige Praris, fo wie über ihre Mo= ralität belegten Gesuche bis 15ten März 1845 bey der galizischen f. f. Kammeral = Befällen= Verwaltung in Lemberg ju überreichen. Da durch die Besehung diefer Stelle auch eine der ben den Finanzwach = Krankenanstalten zu Czermin, Narol und Sokal bestehenden Urztenstellen in Er= ledigung kommen konnten, so haben die Bemers ber in ihren Gesuchen ausdrucklich zu erklären, ob sie für die Stelle des Finanzwacharztes in Nisko, und in ben übrigen genannten Orten ohne Ausnahme, oder nur in einem, und melchem Dieser Orte fonkurriren. Die Bedingun= gen, unter welchen die Kammeral=Gefällen=Ber= waltung mit dem ernannten Urzte den Vertrag auf unbestimmte Beit eingehet, sind folgende :

tens. Der Urzt ist verpflichtet, die in die Kransfenanstalt überbrachte erkrankte Mannschaft der Finanzwache vom Respizienten abwärts in seine ärztliche Behandlung zu übernehmen, und ihr die nöthige ärztliche hilfe zu jeder Stunde und

consumirende Publikum sind in der Verlegers-Instruction vom 1. September 1805 und in dem gedruckten Gubernial = Kreisschreiben vom 28ten Upril 1838 Z. 27,355 enthalten, und diese konnen bei der k. k. Kammeral = Bezirks = Verwal= tung und bei jedem Unter = Inspektor eingesehen werden.

Ben der f. f. Kam. Bez. Verwaltung. Bochnia den 17. Februar 1845.

Pozew.

Nro. 21462. Chaim Goldenthal, Mojzesz Weslavitzer i Majer Stroker wraz z matką Hejną Stroker, rodem z Brodów, i tamże kouskrybowani, przebywają bez pozwolenia niewiedzieć gdzie, jak się zdaje za granica. Hejna Stroker miała pójść przed 18 laty w Rossyi za maż; pierwsi zaś "trzej nie dopelnili oprócz tego obowiązku służenia wojskowo. Te cztery osoby wzywa się na mocy l'atentu emigracyjnego z d. 24. Marca 1832, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym Gazety Lwowskiej do Brodów powrócili, i z nieobecności usprawiedliwili się, inaczej uważanoby ich za emigrantów.

Przez c. k. Urząd cyrkulowy. W Złoczowie dnia 29. Stycznia 1845.

Tageszeit zu leisten, insbesondere aber die Kranken täglich zweymal zur ärztlichen Ordinirung zu
besuchen; wenn es aber die Nothwendigkeit erfordert, und Gefahr am Verzuge haftet, sich auch
öfters im Tage, so wie auch bey Nacht zu den Erkrankten zu begeben. Kerner hat derselbe alle
ihm vom Sekzions-Kommando zur Untersuchung
gestellten Finanzwach = Individuen- und DiensiWerber zu dieser Unstalt zu visitiren, und den ärztlichen Besund nach Recht und Gewissen ab-

zugeben. Die Kammeral = Gefallen = Verwaltung sichert dem Urzte für diese Mühewaltung ein Honorar von jahrlichen Zwey hundert Gulden Konvengions-Munge, vom Sage feines Dienstantrittes in monatlichen dekursiven Raten gegen gestempelte Quittungen zahlbar zu. Für arztliche Besuche der erkankten Finanzwach=Individuen außer sei= nem Wohnorte, welche ihm von dem Gekzions= Kommandanten aufgetragen werden, hat der Urxt die besondere Vergutung seiner Mühewaltung, und der Fuhrvergutung nachdem, mit dem boben Hoffammerdefrete vom 31ten Janner 1839 Bahl 5146113477, berabgelangten, und mit der hier= ortigen Cirkular = Verordnung vom 17ten Mark 1839. 3. 4889 allgemein bekannt gemachten To= riffe, gegen Rechnungslegung anzusprechen.

Btens. Der Urgt barf von dem in feiner argt-

lichen Behandlung flebenden Individuen ver Finanzwache fein weiteres Entgeld oder Conorar

für feine Mubewaltung ansprechen.

4tens. Der Urgt ift verpflichtet, feinen 2Bohnfit in dem Orte, wo sich die Krankenanstalt be= findet, aufzuschlagen, und darf seine Privatpras ris nicht wetter als auf diefen Ort, und auf die naben Umgebungen, jedoch nur mit Worwissen des Sekzions-Kommandanten, und ohne Nach= theil fur die Behandlung der Kranken der Fi= nazwach=Krankenanstanstalt ausdehnen.

5tens. Dem Urzte liegt ob, über alle Gegen= stande, welche die Gefundheitspolizen in der Kran= kenanstalt betreffen, so wie uber jede zweckwidris ge, den Kranken, oder dem Staatsschake Machtheil bringende Gebahrung in ber Berwaltung des Krankeninstitutes dem Gefzions=Rommando unverzuglich die Meldung zu machen, und über= haupt nichts zu verfaumen, mas zum Beften des allerhöchsten Uerars, und jum Wohle der Kranken bezwect werden fann.

Gtens. Der Urgt ift verpflichtet, in fo fern fich in bem Aufstellungsorte des Krankenhaufes, für welches derselbe aufgenommen ist, keine Upo= thefe befindet, eine Saudapothete mit genauer Beobachtung der in bem Kreisschreiben vom 27. Juli 1827. 3. 45115 porgezeichneten Modalitäs ten, und Bestimmungen ju unterhalten, es bleibt ihm jedoch anheimgestellt, die Meditamente aus jener Upotheke, die ihm am gelegensten erscheint,

an sich zu bringen. Dagegen wird:

Itens. Dem Urste jugestanden, die selbst pra= parirten Urznepen um die f.ftemisirte Upotheker Taxe gegen einen zehnperzentigen Vlachlaß zu

(583)Rundmadung. (3)

Mro. 7781. Un der Lemberger technischen Uta- , t. 3. abgehalten werden demie ist die Lehrkangel der technischen Chemie, mit dem Gebalte jabrlicher 1000 ff. und die Lehrfangel der Mechanik, und des Maschienen= Beichnens ebenfalls mit dem Gehalte jahrlicher 1000 fl. R. Ml. zu beseten.

Bur Berleibung diefer Lehrstellen wird ein Kon. ure zu Lemberg an der technischen Ufade= mie, ju Wien am politechnischen Institute, und ju Gras am Joanneum, und zwar fur die tech= nische Chemie am 10ten Upril, fur die Me-

#### Unfundigung. (3)(584)

Mro. 3038. Von Ceite des Camborer f. f. Rreisamtes wird hiemit befannt gemacht, daß ju Folge hoben Gub. Defrets vom 14. Februar l. J. 3. 5830 jur Wiederherstellung der durch hoch= masser beschädigten Brude Mro. 52 nachst l'oczajowice in der Drohobyczer Wegmeinerschaft Samborer Straffenbau = Kommissariate, eine Li= gitazien am 13ten Mary 1845 und falls diese uns

verrechnen. für ben Werband, und für bie Werforfung der Mediginflaschen, fo wie fur Dapier auf die Rezepte, und auf die Gignaturen, darf feine besondere Aufrechnung flatt finden.

Btens. Fur die Erfrankten durfen feine andes ren Medikamente verschrieben werden, als jene, welche in der Medikamenten = Norm verzeichnet

find.

Stens. Uiber die an die erfrankte Mannschaft verabreichten Medifamente ift unter Belag ber von dem Spitale = Kommandanten vidirten Regepte alle Monate die Medikamentenrerrechnung dem Cekzione-Kommando zur Veranlassung der weiteren Prufung und Udjuflirung vorzulegen.

Um Schluße diefer Rechnung ift ber erwähnte zehnperzentige Nachlaß in Ubschlag zu bringen. Gleich nach erfolgter Revision ber Rechnung durch den Kreisphisikus wird ein angemessener Worschuß a Conto der Meditamenten-Forderung im Betrage von bochftens zwei Drittheilen bes vom Kreisphisifus agnoszirten Medifamenten Roftenerfaßes angewiesen merden.

Der Rest der Forderung wird ausbezahlt, sobald die Rechnung vorschriftsmäßig von dem & f. Landes-Protomedifate, der Provinzial-Staatsbuchhaltung und der f. f. hofbuchhaltung polis

tischer Fonds geprüft worden ift.

10tens. Sobald der eine, oder der andere Theil der eingegangenen Verbindlichkeit enthoben senn will, fo ftebt es ibm ju, ben Bertrag viertels jahrig vorbinein aufzukundigen.

Von der k. k. galizischen vereinten Kamme

ral=Gefallen=Verwaltung. Cemberg am 13ten Februar 1845.

chanik mit Maschienen-Beichnung am 17. Upril

Bewerber um diese Stellen, haben fich an ben bezeichneten Tagen an den betreffenden Lebran. stalten der Konkursprufung zu unterziehen, und ihre mit den Machweifungen über Ulter, Stand, Religion, Moralitat, Befahigung, und bisherige Berwendung belegten Gesuche den Direktoraten jur weiteren Beforderung an dieses Candes-Gubernium zu überreichen.

Wom f. t. galig. Canbesqubernium Cemberg, am 22ten Februar 1845.

gunflig ausfallen follte, eine 2te am 18ten Mary und endlich eine 3te Lizitazion am 25ten Mary 1845 in der Samborer Kreisamts-Kanglei Vormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Practium lisci beträgt 1234 fl. 5 3/4 fr.

und bas Vadium 124 fl. C. M.

Die meiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekanns gegeben werden.

Sambor am 22. Kebruar 1845.

(640) Ronfurs. (2)

Diro. 3656. In dem Bereiche der f. f. galizisschen vereinten Kammeral-Gefällen-Verwaltung ist eine Umtkoffizialstelle für den Dienst ben den Gefällen = Sammlungs = Kassen mit dem Gehalte jährlicher 500 fl., und mit der Verpflichtung zur Leistung einer Kauzion im Gehalts-Betrage in

Erledigung gekommen.
Bur Besehung dieser Stelle wird der Konkurs bis Ende Marz 1845 mit dem Bemerken eröffenet, daß wenn aus diesem Unlaße eine Umts-Offizialstelle bey den Gefällen-Sammlungskassen, oder ausübenden Gefällsämtern mit dem Gehalte von 450 fl. oder 400 fl. und mit nach dem Jahresgehalte sich richtenden Kauzionspflicht, oder eine Ussistentenstelle mit diesen oder geringeren Gehalten von 350 fl., 300 fl. oder 250 fl. ohne Kauzionspflicht erledigt werden sollte, zugleich auch zur Besehung dieser Stellen werde geschritzten werden.

Bewerber um eine, oder die andere dieser Stellen haben ihre mit den erforderlichen Dokumenten im Original oder in beglaubigter Ubschrift belegten Gesuche binnen der obigen Konkurdfrist ben der k. k. Kammeral = Gefällen = Verwaltung

(506) Vorladung. (2)

Nro. 420. Nachdem am 22. Dezember 1844 von der Finanzwache in einer zu dem Bräuhause in Plesnisko gehörigen außer Gebrauch gesetzen offen stehenden Malzdorre 18 Colli Schnittwaaren, deren Eigenthümer unbekannt ist, unter Anzeigungen der schweren und einsachen Gefällstheitzetung der unterlassenen Bezugsausweisung vorgesunden worden sind, so wird Jedermann,

(558) Rundmachung. (3)
Mro. 1177. Bei der k. k. Oberpostverwaltung
in Brünn ist eine Offizials=Stelle mit dem Ge=
halte von 500 fl. und bey dem Ubsah=Postamte
in Olmüß ebenfalls eine Offizialsstelle mit dem
Gehalte von 500 fl. gegen Erlag der Cautionen
im Befoldungs=Betrage zu besehen.

Die Bewerber um diese Dienstesstellen, haben ihre gehörig dokumentirten Gesuche unter Nach= weisung der Studien=, Sprach= und Postmani= pulations=Kenntnife, dann der bieber geleisteten Dienste im Wege der vorgeseten Behörde läng=

## (584) & d i f t. (3)

Mro. 4746/1845. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird der seit dem 4ten laufenden Monats vermiste hiergerichtliche Raths-Protofollist Peter Singer v. Wysogorski aufgefordert, binnen drey in Lemberg im vorgeschriebenen Dienstwege einzubringen, und sich darin über ihre bisherige Dienstleistung, zurückgelegten Studien, erworbene praktische Kenntniße im Kasse- und Rechnungs-Wesen, über ihre Moralität, und über die Kenntniß der deutschen und polnischen, oder einer anderen flavischen Sprache glaubwürdig auszuweisen.

Insbesondere haben sich die Bewerber um eine Umtsoffizials- ode Assistantenstelle bey den Gesfällen-Sommlungskassen über die abgelegte Prüsung aus der Verrechnungskunde, in so fern sie nach den Bestimmungen des hohen Goskammer-Dekretes vom 27. September 1837 3. 3822812264 nicht davon befreyt sind, und die Benerber um eine Umtsoffizialsstelle bei den ausübenden Gefälls-Uemtern, über jene aus der Waarenkunde vorsschriftmaßig auszuweisen.

'Auch haben die Bewerber anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit einem hierlandigen Gefälls = Beamten verwandt, oder verschwägert

find.

Muf Gefuche, die mit den erwähnten Machmeisfungen nicht verfeben find, wird feine Rudficht genommen.

Lemberg den 10. Februar 1845.

der einen Unspruch auf diese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen, vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umtskanzlei der k. k. Kammeral = Bezirks = Wer= waltung in Brody zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß versahren werden wird.

Von der f. f. Ram. Bezirfe-Verwaltung.

Brody am 8. Februar 1845.

stend bis 16ten März 1845 ben der k. k. Ober= Post=Verwaltung in Brunn einzubringen und darin anzugeben, ob und mit welchem Beamten des Brunner Oberpostamtes oder des Absaprost= Umtes in Ollmüß sie etwa und in welchem Gra= de verwandt oder verschwägert sind.

Dieses wird zu Folge herabgelangten Decretes der Wohllöblichen f. k. Obersten Hofpostverwaltung dato 12ten Februar l. J. Zahl 2665]337

jur allgemeinen Renntnif gebracht.

Von der k. k. galiz. Oberpost-Verwaltung. Lemberg den 22ten Februar 1845.

Monaten im Umte zu erscheinen, und fich über feine eigenmachtige Entfernung zu rechtfertigen, widrigens derfelbe des Dienstes verlustig erklart, und feine Stelle besett werden wurde.

Lus dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 19ten Februar 1845.

4

(3)

(573) Ebittal-Vorladung.

Mro. 16770. Mit der ron dem Dominium Zatucze am Czeremosz unterm 26ten März 1842, 2ten May 1843 erlassenen, in der Lembergerpolnischen Zeitung eingeschalteten Edistal-Sitation ist der abwesende Fedor Haydusz Haus- Mro. 171 aus Jasionow und Iwan Mendziatiuk Haus- Mro. 27 aus Gluszkow zur Rücksehr in seine Heimath vorgeladen.

Nachdem sie aber dieser Vorladung nicht nachsgekommen sind, so werden sie nunmehr kreisamtslicher seits aufgefordert, binnen langstens sechs Monaten in ihre Heimath zuruckzukehren und ihre illegale Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrisgens hatten sie die Behandlung als unbefugt Ubwesenhe nach dem Patente vom 24ten März

1832 ju gewärtigen.

Vom f. f. Kreisamte. Kolomea am 9ten Februar 1845.

Mro. 4103/1845. Der Ronzeptpraktikant der f. k. galizischen Kammerprokuratur Franz Singer von Wyssogdrski, welcher seit den 5ten Februar 1845 das Umt nicht besucht, und dessen Aufentshaltsort unbekannt ist, wird hiemit aufgefordert bis letten Upril 1. 3. im Umte zu erscheinen,

(585) Lizifazions = Unkundigung. (3)
Mro. 1880. Bon Seite des Samborer f. f.
Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der Ausführung der mit hohem Gub. Defrete vom 13. September 1844 3. 50737 genehmigten Reparaturen und Neuherstellungen an den gr. kat. Pfarrgebäuden in Sambor, mit dem Praetium fisci pr. 1093 fl. 11 2/4 kr. E. M. im Baaren nebst Materialien und Frohnen im Werthe von 20 fl. 52 kr. C. M., dann gegen

# (593) Lizitations-Ankundigung. (3)

Mro. 2257. Die Jurkower Pfarttemporalien bestehend in

208 Handrobothstagen,

12 Ellen Gespunft vom herrschaftlichen Dateriale,

36 Joch 884 Quadr Klafter Uedern,

2 . 1505 2jo . . . Wiefen,

13 » 1349 » Hutweiden, Naturalgarbenzehend von beiläufig 110 Joch Uedern,

30 Koret Saber Meffalien.

2 Inventarial-Pferden,

Bugochfen, Kühen,

2 Stud Borftenvieh,

2 Stud Ganfen, 3 Bienenftoden,

30 Stud Rapauner.

### Pozew.

Nro. 16770. Ponieważ nieobecni Fedor Hajdusz z pod Nru. 171 z Jasionowa i Iwan Mędziatiuk z pod Nru. 27. z Głuszkowa na wezwanie dominijum Załucze nad Czeremoszem z dnia 26go Marca 1842, dnia 2go Maja 1843 wydane, w Gazecie Lwowskiej umieszczone, nie powrócili do domu, więc c. k. Urząd cyrkułowy wzywa ich niniejszem, ażeby w ciągu 6 miesięcy do domu powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi jak z nieprawnie nieobecnymi podług patentu z dnia 24go Marca 1832.

### C. R. Urząd cyrkułowy.

Kolomyja dnia 9. Lutego 1845.

und sich über seine Entfernung zu rechtfertigen, widrigens nach fruchtlosem Verlauf dieser Frist in Gemäßheit der allerhöchsten Entschließung vom 24. Juny 1835 dessen Dienstes-Entlassung aus-gesprochen werden wird.

R. R. galizische Rammerprofuratur.

Lemberg am 3ten Mark 1845.

Erlag bes Badiums pr. 110 fl. C. M, die 3te Lizitazion am 12ten Marz 1845 in der Kreisamts= fanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten wersben wird.

Much werden vorfcriftsmäßig verfaßte Offerten

angenommen.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt ge= aeben werden.

Sambor am 12. Februar 1845.

Die freie Viehweide auf den Bobrowniker herrschaftlichen Sutweiden, dann Brach= und Stoppelfeldern.

Den freien Fischfang im Dunajec unter ben

Ufern der Pfarrgrunde; und

Der Zufuhr des unterthänigen Garbenzehends, werden auf die Zeit vom 24ten März 1845 bis dahin 1846 im Kreisamtsgebaude licitando an den Meistbiethenden verpachtet werden.

Der 1te Lizitationstermin wird auf den 14ten März 1845 festgeset — sollte dieser fruchtlos versstreichen, so wird die 2te Lizitation am 18. und die 3te am 21ten März 1845 Statt sinden.

Der Fiskalpreis ist 259 fl. 13 fr. C. M. wovon 26 fl. C. M. als Badium gleich baar erleat werden mussen.

Die Caution de non desolando besteht in 130 ff.

Conv. Munge.

Vom k. k. Kreisamte. Tarnow den 18ten Februar 1845.

Kundmachung. (624)Mro. 2314. Bur Besehung der benm Stryer f. f. Kreisamte erledigten berittenen Kreisdrago= ausdauernd vorzustehen, verliehen werden wird. nerestelle mit dem jahrlichen Behalte von 150 fl. der Leibes = Montour und dem Pferdunterhal= tungsbeitrage von 50 fl. jährlich, wird der Konfurs bis 20ten Mart 1845 mit dem Bepfage ausgeschrieben, daß diese Stelle nur einem im Militardienste stehenden, verdienten, des Lefens und Schreibens fundigen Unteroffizier, welcher zu Felddiensten nicht mehr gang, jedoch mit teinem körperlichen Gebrechen vor allem mit keinem

(612)Ronfurs. Nro. 4321. Bur Befetung ber Kammeral-Bundarztenstelle auf ber Kammeral = Herrschaft Dolina, Stryer Kreifes, womit die Bestallung jährlicher 200 fl. K. M., und der Quartier= zinsbeitrag von jabrlichen Zwanzig Funf Bulben 28. 28. (welcher Quartierbeitrag aber auf so lange bis sich die Lokalverhältniße hinsichtlich der Theucrung der Wohnungen gunftiger gestellt haben werden, auf jabrliche Zwanzig Gulben Konvenzione-Munze erhöht wurde) verbunden ift, wird der Konkuts bis Eude Mar; 1845 ausge= schrieben.

Bewerber um diese Dienststelle haben ihre Gefuche, welche mit dem für Wundarzte und Ge= burtsbelfer erforderlichen Diplome, dann mit dem vom f. f. Landes = Protomedifate, oder dem betreffenden f. f. Kreisphisitus über den Umfland, daß der Bittwerber mit den vorgeschriebenen In=

Ronfure = Verlautbarung. Mro. 1266. Bei ber f. f. Oberpostverwaltung in Prag ift eine Offizialestelle mit 650 ff. Ge= halt und im Falle ber graduellen Borrudung eine gleiche mit 690 fl., 550 fl. und 500 fl. Gehalt, gegen Erlag der Kauzionen im Befoldungebetrage zu befegen.

Die Bewerber um eine diefer Dienststellen ba= ben ihre gehörig dokumentirten Gefuche unter Nachweisung der Studien, Sprach= und Postmanipulazione = Renntniffe, bann ber bieber ge-

(648)Mro. 285. Dom Merfantil= und Wechfelgerichte ber freven handelsstadt Brody wirde ben unbefannten Erben bes verftorbenen Abraham Knobel hiemit bekannt gemacht, baß auf Unfuchen des Mendal Heilpern de pracs. 18ten Februar 1845 3. 285 eine Zahlungsauflage ber Dechfelfumme pr. 110 Shl. P. C. fammt Debengebuhren wider die Maffe des obgenannten Berftorbenen unter heutigen j. 3. 285. von bierque bewilligt - und. jur Vertretung ber Rechte Diefer Maffe respoct. ber unbefannten Erben bes

Leibschaden behaftet, übrigens in jeder Beziehung geeignet ift, bem Dienft eines Rreis = Dragoners .

Die Competenten haben ihre Gesuche mit der Superarbitrirungelifte, welche der Kreibargt gu bestättigen bat, daß der Competent bezüglich der körperlichen Reschaffenheit für diesen Dienstpo= ften geeignet ift, mittelft ber, benfelben vorge= setten Behörde bevm Strver f. f. Kreisamte zu überreichen.

Bom f. f. Kreisamte. Stryi am 19ten Februar 1845.

ftrumenten wirklich verfeben ift, ausgestellten Beugniffe, endlich mit den Zeugniffen über ihre bisherige Beschäftigung, Verwendung und Dlo= ralität, dann über die Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache verseben fenn muffen, bis au dem obigen Termine ben der Stryer f. f. Rammeral=Bezirke=Verwaltung zu überreichen.

Uiberdies hat jeder Bewerber feinem Gesuche die Erklarung beizufügen, ob derfelbe für den Fall, als diese Dienststelle einem bereits angestellten Kammeral=Urzte im Wege ber Uiberfet= zung vierließen werden sollte, die dadurch erle= digte Stelle auf einer andern hierlandigen Kam= meral= oder Religionsfonds=Herrichaft zu erlan= gen munichen.

Bon der f. f. galizischen vereinten Rammeral=Gefallen=Verwaltung.

Lemberg den 15ten Februar 1845.

leisteten Dienste, im Wege ber vorgefesten Be= borde langstens bis 20ien Marz 1. 3. bei der Oberpostverwaltung in Prag einzubringen und darin anzugeben, ob und mit welchen Beamten der dortigen Oberpostverwaltung sie etwa und in welchem Grade verwandt oder verfchmagert feien.

Bas hiemit in Gemaßheit des Oberhofpost= verwaltungs = Defrets vom 17. Februar 1845 3. 3065/382 jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

R. R. Oberpostverwaltung. Lemberg am 26. Februar 1845.

Abraham Knobel, - Samuel Balter mit Gubstituzion des Mayer Rawicz als offizioser Ru= rator aufgestellt wurde. Die Erben des Abraham Knobel werden daber mittelst gegenwarti= gen Gbitte aufgefordert, die etwaigen auf ben . fraglichen Gegenstand bezuglichen awehelfe bem genannten Rutator mitzutheilen, widrigens die= fer Rechtsstreit auch ohne dieselben mit bem ge= ! nannten Kurator durchgeführt werden wird, und die etwa daraus entspringenden nachtheiligen folgen fle nur fich felbst juguschreiben baben werden.

Brody den 19ten Februar 1845.

# Doniesienia prywatne.

Podziękowanie.

(1)

Wdzięczność i podziękowanie, do którego się poczuwam dla Pana Ezechiela BraPASZ, lekarza nadwornego Wgo Rojewsliego, dziedzica Cieszanowa. Chotylubia i Nowego
Sioła w obwodzie Zółkiewskim, za powrócenie zdrowia służącemu, niebezpieczną i długą stabością dotknietemu, o którego życiu już zwatpiono; nie mogę taić szanownej Publiczności ani
odmówić zalety, na którą jego biegłość, zręczność, niemniej jego wielce chwalebne przymioty
zasłużyły, iż z zupełnem zapomnieniem na własną osobę, nie zważając na czas wezwania ani
szukając nagrody za trudy, mozolne i niebezpieczne podróże w zasłużonych ofiarowaniach,
lecz w dobrym skutku z największą gorliwością przedsięwziętej pracy, — spieszył na ratunek
słabością złożonego.

# Dla lubowników koni.

(2)

Na dniu 18go Marca r. b. sprzedane będą przez publiczną licytacyję w tutejszej miejskiej rajtszuli w godzinach przedpoludniowych dwa oziery crysinalne arabskie i jedzna źrebien, a mianowicie: 1) Said, Köhelon z rassy Menekhin, złotogniady, bez odznaków, 5 1/2 letni, miary 15tej. 2) Bajazid, Turkoman, z Khorasanu, siwy, 8letni, miary 16tej, i 3) Theba, z rassy Obejan, dereszowata, 14-miesięczna. — Wyborność tych koni jakoteż ich pochodzenie, znane są wszystkim tutejszym amatorom.

Także sprzedane będą rozmaite rekwizyta tureckie i arabskie, do ubioru koni wierzchowych należące jakoto: derby wyszywane, siodła, munsztuki, tręzle i t. d.

Lwów, dnia 1. Marca 845.

(436) Antiquar - Buchhendlung. (3)

Der Unterzeichnete hat mit sober Gubernial-Bewilligung eine Antegerer-Prechamel-Lenne auf seinen Namen in Lemberg errichtet, und selbe in der neuen Gasse im Penther'schen Hause Mro. 281 bereits eröffnet. — Terselbe empsiehlt sein nohlassoritetes Lager von Buchern aus allen Zweigen der Literatur und in verschiedenen Grrachen, welche zu den bisigsten Preisen zu haben sind. — Auch kauft der Gesertigte alte und neuere Bücher jeder Gattung sowohl einzeln, als auch in kleineren und größeren Sammlungen, ingleichen gan e Bibliothefen gegen gleich baare Zahlung, und nimmt auch Bücher in Tausch gegen endere an.

Schluflich bittet ber Gefertigte ein geehrtes Publifum um gutige Berudfichtigung diefer Bet-Ien, indem er die Bernicherung hinzufugt, das von feiner Seite alles angewendet werden wird, um

allen billigen Erwartungen zu genngen.

(628)

Lemberg am 14. Februar 1845.

Aimon Jaroszczak, Untiquar=Buchhändler.

Księgarnia antykwarska. Za wysokiem zezwoleniem C. R. Rzą u krajowego założył i otworzył niżej podpisany na

Za wysokiem zezwoleniem C. K. Rza u krajowego założył i otworzył niżej podpisany na swoje imię Kasięgarnie mutyk w nieście Lwowie przy nowej ulter w kamienicy Pana Penthera pod liczbą 281. — Polecajac swoj pobrze zaopatrzony skład książek w różnych językach i galęziach literatury, zawiadamia podpisany oraz niniejszem, iż sprzedaje książki po bardzo miernej cenie, i zakupuje tak pojedyńcze jakoteż i całkowite zbiory dawnych i nowszych książek w różnych językach za gotowe pieniądze, lub takowe za inne książki mienia.

Zresztą uprasza podpisany szanowną publiczność o łaskawe względy z tem zapewnieniem,

iż usilnem jego będzie staraniem, aby wszelkim życzeniom zadosyć uczynić.

Lwów dnia 14. Lutego 1845.

Szymen Beroszczuk, antykwarz.